





ASSIL

# Bausbuch Deutscher Cyrik

Gesammelt von Ferdinand Avenarius

Mit Zeichnungen von Fritz Phil. Schmidt

Geraussegeben vom Aunstwart

München. Beorg D. W. Callwey.

Zehnte Auflage, 1910 (71.—90. Taufend)

116803



Franziska Doehn und Therese Martins herzlich zugeeigner



# Dorwort

Diefe Sammlung möchte dem deutschen Bolte ein Bausbuch werden. Ich hatte bei ihrer Abrundung gang und gar teine literarhiftorischen Ziele, hatte gang und gar teinen Ehrgeig, unfre Lyrif ober gar unfre Cyrifer zu charafterifieren - was nach diefer Seite bin etwa zutage tritt, ware Neben-Nicht dem Cernen, dem Ceben follte das eraebnis. dienen. Was unfre Cyrit an bestem Cebenslicht mit ihren Kriftallen sammelt, ins Ceben wiederum sollt es hieraus leuchten. Ein Begleiter follte dies hausbuch werden durch die große Welt draugen vom Erblühen bis zum Derschnein, aber auch durch die fleine Welt drinnen vom Reifen der Seele durch Ciebes= ichers und Ciebesernst und Che, durch freude und Trauer und Zweifel und festigung bis jum Scheiden und bis gu dem Musblid barüber bin auf bas Bleibende. Ju Sammlung und Dertiefung, ju Stärfung und Troft follte dies Buch den Cebensfegen unfrer Eprit mitgeben. Selbstverständlich ift es fo, wie es vorliegt, nur ein erster Versuch, mangelhafter noch, als er hier, wo so vieles fließt, werden mußte, also mangelhafter noch, als er bei weiteren Auflagen bleiben muß.

Das andere Ziel aber verlangt einen andern Weg als die von den Sammlern meistbegangenen. War die Aufgabe nicht, die verschiedenen Cyrifer zu "vertreten", zu "kennzeichnen", so siel Verpslichtung weg, Verse nur aufzunehmen, damit dieser "Name" oder jene "Nuance" nicht sehle. Es war nicht nötig, kleinerer Männer wegen den Großen das Wort zu beschneiden; auch von den Neueren konnten z. V. Mörike, Keller, Hebbel endlich einmal so zu Gehör kommen, wie ihnen gebührt und uns not tut. Die große Sonderung nach wahr und salsch, nach geworden und gemacht, nach ursprünglich und nachempsunden ward zur allein auslesenden Vorarbeit, mit anderen Worten: die Prüfung eben auf den Gehalt an Cebenswerten hin. Cangjährig geübt, antwortet auf solche Fragen das Gesühl ziemlich schnell, solgen

Dormort

muß ihm ein ehrlicher Mann auch, wo es abseit von gangbaren Werturteilen führt - diefer Teil der Arbeit alfo mar leicht. Das Schwerste war die Ordnung des Stoffes. hier forderte die besondere Aufgabe unbedingt, die Gedichte nach ihrem Inhalte zu ordnen, aber nicht fo, daß ich ohne weitere Sorge zusammenstellen durfte, was etwa Liebe oder Cenz befingt. Die Stude follten zu Bliedern werden, organische Zyklen follten fich bilden, fo daß die Gedichte fich gegenseitig womöglich unterstützten, feinesfalls schmälerten. Selbstverständlich hab ich das Erstrebte dies erste Mal nicht schon überall erreicht. Der Grundfat folder Unordnung aber bewährte fich überraschend; er kommt überall dem Eindringen zugute. Die vorbereitende und einstellende Umgebung hat die unbedenkliche Aufnahme felbst so "schwieriger" Gedichte ermöglicht, daß ich aus Grunden der "Schwierigkeiten" schlieflich kein einziges aus diesem "Hausbuche" auszuschließen brauchte.

Allerdings hab ich auch nicht nur das Villige und Triviale als geeignet fürs haus angesehen. Wie alle Arbeiten des Kunstwarts soll auch diese der Vertiefung des seelischen Tebens dienen. Deshalb hab ich, so helläugig der humor oft aus den solgenden Seiten schaut, bloße Spaßmachereien draußen gelassen und ebenso mich bemüht, nach hebbels Worte "dem Schmerz sein Recht" zu geben. Das Weh im Teben sich nicht mit Schönfärberei zu vertuschen noch mit Sentimentalität zu versüßeln, sondern es zum Dienste des Vesten im Menschen zu zwingen, indem man's verarbeitet — auch bei dieser stolzesten Ausgabe unsres Daseins kann, glaube ich, solch ein Hausbuch ein helsender Freund sein.

Ganz mein Gesinnungsgenosse bei der Arbeit war der Zeichner frit Philipp Schmidt. Er hat das Buch nicht im herstömmlichen Sinne "illustriert", er hat die Dichter in ihre Gesfühlswelt begleitet, indem er um dieselben Stimmungen, die sene erregten, auch seine Phantasie spielen ließ. Nur diese Stimmungen sind das Gemeinsame, nicht etwa ihr Gegenstand, und nur um ein Begleiten handelt sich's — die Anmaßung, Gleichwertiges mit dem Besten unster Lyrik zu geben, lag selbstverständlich dem Künstler vollkommen sern. Mitunter wird man sinden, daß seine Gaben in aller Bescheidenheit die des Dichters ein wenig ergänzen und runden, gelegentlich sogar





"nach der andern Seite" hin, und dadurch zu der erstrebten Barmonie des Ganzen beitragen.

Eine ähnliche Sammlung, die der erzählenden Dichtung gewidmet ist, soll dieser hier als ein weiteres Kunstwart-Unternehmen solgen. Ein Stoffgebiet, das vaterländische, ist ihr ganz vorbehalten worden, weil sich eine Geschlossenheit innerhalb der rein lyrischen Dichtung hier nur mit Heranziehung von Minderwertigem hätte erreichen lassen.

Dresden, im November 1902

Serb. Uvenarius

# Jur zweiten Auflage

Die erste Auflage des "Hausbuchs" ist in wenigen Wochen vergriffen worden. Der Neudruck gab zunächst die erwünschte Gelegenheit, einiges Technische besser zu machen, das während des Setzens. Korrigierens, Umbrechens, Druckens und Bindens bei dem leider doch vergeblichen Bemühen mislungen war, das Buch rechtzeitig vor dem feste herauszubringen. Ferner konnte sich der Band für einige Gedichte, die durch ein Versehen draußen geblieben, nun öffnen. Dann gab's bei der Unordnung zu bessern. Ein Verzeichnis der Gedichte nach den Versassern kurz, wir haben uns bemüht, für das Willommen, das dem "Hausbuch" sosort so herzlich entgegenklang, zu danken.

Dresden, im februar 1903

21

## Jur dritten Auflage

Und schon wieder klopste der Verleger an und sprach: es ist Zeit zum kleudruck. Immerhin, diesmal war ich vorbereitet, ich hatte mich schon den Sommer über viel umgetan nach Ergänzungen sür dieses mir selber zum hausduch herangewachsene Buch. Unn darf ich den Freunden vierthalb Duhende neuer Gedichte mit in die hand geben, ohne daß die Aufnahme auch nur eines einzigen davon mein Gewissen plagte. Auch die "Corelei" ist darunter, die man hier vermißt hat, sie sollte eigentlich in den "erzählenden" Band, mit dem aber werd ich dies Jahr nicht mehr fertig. In Textrevisionen, Drucksehlerverbesserungen usw. wird man die bessernde hand auch sonst noch spüren.







Nun hab ich noch für die Überfülle von gedruckem und geschriebenem Cob zu danken, das mir unser "Hausbuch" eingebracht hat. Wenn dabei immer wieder der Wunsch ausgesprochen wurde, auch meine eignen Verse hier vertreten zu sehn, so machte mir das natürlich eine Freude. Ich komme diesem Wunsche auch nicht etwa aus Vescheidenheit nicht nach, im Gegenteil, ich bestenne, mich bei der Sammelarbeit vor mehreren meiner Sachen darüber geärgert zu haben, daß sie, die ich doch so gut brauchen könnte, gerade von mir waren. Nur möcht ich den Unthologen sehn, der zugleich Poet ist und einige seiner Gedichte nicht für anthologiefähig hält. Es kann eben keiner gegen seine eignen Kinder ganz unbesangen sein. Deshalb erscheint mir's als eine ziemlich selbstverständliche Unstandspflicht, sie bei solchen Urbeiten aus dem Spiele zu lassen.

Sylt, im Ottober 1903

21

## Sur achten Auflage

Seit vor bald fünf Jahren die erste Aussage dieses Buches erschien, ist ein halbes Hunderttausend von Abzügen davon über Kand gegangen. Ersolg verpslichtet, und so hab ich die ganze Hausbuch-Arbeit noch einmal, so gründlich ich's konnte, nachgeprüft. Das Ergebnis war, daß vier Gedichte heraus- und etwa vierzig neu aufgenommen wurden, so daß der Umfang stark gewachsen ist. Die Spuren der bessernden Hand sind auf mehr als anderthalbhundert Seiten zu sinden. Durchaus nicht überall durch mein Verdienst; auf eine große Anzahl insbesondere von kleinen Angenauigkeiten haben mich freundliche Keser erst aufmerksam gemacht. Außerdem hat Herr Dr. M. Rohde in Goslar die Güte gehabt, die Genauigkeit der Texte auf das sorgfältigste nachzuprüsen.

Auch der "Zeichner des Hausbuchs", Fritz Philipp Schmidt, hat seine Gaben vermehrt, die alten hat er stellenweise verbessert.

Mittlerweile ist auch der gleich zu Anfang versprochene zweite, der erzählende Teil des "Hausbuchs" fertig geworden: das "Balsladenbuch". Es ergänzt den vorliegenden Band auch insofern, als sich nur zwei oder drei Gedichte in beiden zugleich finden.

Gossensaff, im November 1907 Ferd. Avenarius Die neunte und zehnte Auflage sind durchgesehene Abdrucke der achten.





Un die Natur

Süße, heilige Natur, Caß mich gehn auf deiner Spur, Ceite mich an deiner Hand, Wie ein Kind am Gängelband! Wenn ich dann ermüdet bin, Sink ich dir am Jusen hin, Utme süße Himmelslust, Hangend an der Mutterbrust. Uch, wie wohl ist mir bei dir! Will dich lieben für und für; Caß mich gehn auf deiner Spur, Süße, heilige Natur!

Stolberg

februarichnee

Februarschnee
tut nicht mehr weh,
denn der März ist in der Näh!
aber im März
hüte das Herz,
daß es zu früh nicht knospen will!
warte, warte und sei still!







und wär der sonnigste Sonnenschein, und wär es noch so grün auf Erden, warte, warte und sei still: es muß erst April gewesen sein, bevor es Mai kann werden!

flaischlen

Balder frühling

Springt der Bube das Dorf hinaus: "Oater, es ist schon frühling drauß, Zum Schmetterlingsfang die beste Zeit."

Ist zwar kein frühling noch weit und breit, fing kaum der Staub des Märzen an; Doch die Jugend will ihren Willen han. —

Wie, wenn ich nach dem Jungen ging, Zu ichauen, was er im Garne fing? freute mich ja so ein falter selber, So ein roter oder zitronengelber! Richtig! da flattert's schon; — doch wie! — Sah ich doch all mein Ceben nie Einen so artlichen Schmetterling: Ein mildjung, geschlacht und huschig Ding, So schen halb und so flüchtig noch, So dreist halb und fürwitig doch, Minder im fluge, mehr im Cauf, Ein herziger Kindstopf obenauf, Schwarzaugen, so funkend und feuernd schon, Zöpfe, so lang als die ganze Person, Eine rote Masche als Balsgeschmeid, Statt der Klügel ein fliegend Kleid, Und ein luftiges Kreuzband zum Beschluß Kurzweilig zeichnet den muntern Auß.

Ein Extra-Märzenvogel der! Mein luftiger Ärgster hinterher, Das Schmetterlingsgarn verächtlich weggeschmissen. Ja nun, nun freilich muß frühling sein, Er blüht mir ja selber zum Haus herein; — Was doch die Jungen alles besser wissen!

Sischer





#### Oftern

Dom Gife befreit find Strom und Bache Durch des frühlings holden, belebenden Blidt: Im Tale grunet Boffnungsglud! Der alte Winter in feiner Schwäche Zog fich in raube Berge gurud. Von dorther sendet er, fliebend, nur Ohnmächtige Schauer fornigen Gifes In Streifen über die grünende klur: Aber die Sonne duldet fein Weifies: Überall regt fich Bildung und Streben. MIles will fie mit Karben beleben: Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputte Menichen bafür. Kehre dich um, von diesen Böben Nach der Stadt zurückzuseben. Mus dem hohlen finstern Tor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern; Sie feiern die Auferstehung des Berrn. Denn fie find felber auferstanden. Mus niedriger Bäufer dumpfen Gemächern. Aus Bandwerks= und Gewerbesbanden. Mus dem Drud von Giebeln und Dachern. Mus der Straßen auetidender Enge. Aus der Kirchen ehrmurdiger nacht Sind fie alle ans Cicht gebracht. Sieh nur, fieh! wie behend fich die Menge Durch die Garten und Kelder zerschlägt. Wie der Aluf, in Breit und Cange. So manchen luftigen Nachen bewegt; Und, bis jum Sinken überladen, Entfernt fich diefer lette Kabn. Selbst von des Berges fernen Pfaden Blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel: Hier ist des Volkes wahrer himmel. Zufrieden jauchzet groß und flein: Bier bin ich Menich, hier darf ich's fein.

## Er ist's

Frühling läßt fein blaues Band Wieder flattern durch die Cufte: Süße wohlbekannte Düfte Streifen ahnungsvoll das Cand. Veilden träumen schon, Wollen balde kommen. — Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Krühling, ja du bist's!

Dich hab ich vernommen!

Mörife

## mai

Die Kinder haben die Veilchen gepflückt, MII, all, die da blühten am Mühlengraben, Der Cenz ist da; sie wollen ihn fest In ihren kleinen fäuften haben.

Storm

Cob des Frühlings Saatengrun, Veilchenduft, Cerchenwirbel, Umfelichlag, Sonnenregen, linde Cuft! Wenn ich solche Worte singe, Braucht es dann noch großer Dinge, Dich zu preisen, frühlingstag?

Uhland

Frühlingsglaube Die linden Eufte sind erwacht. Sie fäuseln und weben Tag und Nacht, Sie ichaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang! Mun, armes Berze, sei nicht bang! Nun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal: Mun, armes Herz, vergiß der Qual! Nun muß sich alles, alles wenden.

Uhland



# Arüblinasaruß

Es ftebt ein Berg in feuer. In feurigem Morgenbrand Und auf des Berges Spike Ein Tannenbaum überm Cand. Und auf dem höchsten Winfel Steh ich und schau vom Baum. D Welt, du icone Welt, du, Man fieht dich por Blüten faum!

Eichendorff

#### Ganvmed

Wie im Morgenglanze Du rings mich anglübst. Frühling, Geliebter! Mit taufendfacher Ciebeswonne Sich an mein Berg branat Deiner emigen Wärme Beilia Befühl. Unendliche Schöne! Daß ich dich fassen möcht In diefen Urm!

Ach, an deinem Busen Liea ich, schmachte, Und beine Blumen, bein Gras Drängen sich an mein Berg. Du fühlit den brennenden Durft meines Bufens Lieblicher Morgenwind. Ruft drein die Nachtigall Ciebend nach mir aus dem Mebeltal. Ich komm, ich komme! Wohin? Ach, wohin?

Binauf! Binauf ftrebt's! Es schweben die Wolfen Abwärts, die Wolken Neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir!

In eurem Schoke

Aufwärts! Umfangend umfangen! Aufwärts an deinen Zusen, Miebender Dater!

Goethe.

## Im Frühling

Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel: Die Wolke wird mein flügel, Ein Vogel fliegt mir voraus. Uch, sag mir, alleinzige Liebe, Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe! Doch du und die Lüste, ihr habt kein Haus.

Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen, Sehnend, Sich dehnend In Cieben und Hoffen. Frühling, was bist du gewillt? Wann werd ich gestillt?

Die Wolke seh ich wandeln und den fluß, Es dringt der Sonne goldner Kuß Mir tief bis ins Geblüt hinein; Die Augen, wunderbar berauschet, Tun, als schliefen sie ein, Aur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet.

Ich denke dies und denke das,
Ich sehne mich, und weiß nicht recht, nach was:
Halb ist es Cust, halb ist es Klage;
Mein Herz, o sage,
Was webst du für Erinnerung
In golden grüner Zweige Dämmerung?
— Alte unnennbare Tage!

# Seldein samteit

Ich ruhe still im hohen, grünen Gras Und sende lange meinen Blick nach oben, Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlaß, Von Himmelsbläue wundersam umwoben. Und schöne weiße Wolken ziehn dahin Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; — Mir ist, als ob ich längst gestorben bin Und ziehe selig mit durch ewge Räume. Ullmers

3m Grafe Suße Rub, füßer Taumel im Gras. Don des Krautes Arom umbaucht. Tiefe Klut, tief, tieftruntene Klut, Wenn die Wolf am Uzure verraucht. Wenn aufs muse, schwimmense Baupt Süßes Cachen gaufelt berab. Ciebe Stimme fäuselt und träuft Wie die Cindenblüt auf ein Grab. Wenn im Bufen die Toten bann. Jede Leiche fich ftreckt und reat. Ceife, leife den Odem giebt. Die geschlofine Wimper bewegt. Tote Lieb, tote Luft, tote Zeit. III die Schäte, im Schutt verwühlt. Sich berühren mit schüchternem Klana Bleich den Glödichen, vom Winde umspielt. Stunden, flüchtiger ihr als der Kuß Eines Strahls auf den trauernden See. Ms des giehenden Dogels Cied. Das mir niederverlt aus der Böh. MIs des schillernden Käfers Blik. Wenn den Sonnenpfad er durcheilt, MIs der flüchtge Druck einer Band. Die zum letten Male verweilt. Dennoch, Bimmel, immer mir nur. Dieses eine nur: für das Lied Jedes freien Vogels im Blau Eine Seele, die mit ihm zieht. flur für jeden färglichen Strahl Meinen farbigschillernden Saum, Jeder warmen Band meinen Druck, Und für jedes Blück einen Traum.



#### Dar wahn en Mann

Dar wahn en Mann 1 int gröne Gras, De harr keen Schüttel, harr keen Tass, De drunk dat Water, wo he't sunn, De plück de Kirschen, wo se stunn.

Wat weert en Mann! wat weert en Mann! De harr ni Putt, de harr ni Pann,<sup>2</sup> De eet de Appeln van de Vom, De harr en Vett van luter Vlom.

De Sünn dat weer sin Taschenuhr, Dat Holt dat weer sin Vagelbur, De sungn em Abends äwern Kopp, De weden em des Morgens op.

De Mann dat weer en narrschen Mann, De Mann de fung dat Gruweln 3 an: Au möt wi all in Hüser wahn. — Kumm mit, wi wüllt int Gröne gan!

Groth

1 Es wohnte ein Mann 2 nicht Copf noch Pfanne 8 Das Grübeln



## Ruhiges Berg

So filbergrau der Wolkenflor, So filberweiß der See; Hell wie ein Demant blitzt am Rohr Ein Kischlein in die Böh.

Durch feuchte Wiesenblumen spinnt Sich hügelan mein Pfad: Kühl geht durchs junge Laub der Wind, Kühl über See und Saat.

Kein Schatten und kein Sonnenblick Auf Wald und Hügelkreis — Es ist so recht wie stilles Glück, Davon man selbst nicht weiß.

Blombera

## Ubseits

Es ist so still; die Heide liegt Im warmen Mittagssonnenstrahle, Ein rosenroter Schimmer sliegt Um ihre alten Gräbermale; Die Kräuter blühn; der Heideduft Steiat in die blaue Sommerlust.

Cauftäfer hasten durchs Gesträuch In ihren goldnen Panzerröcken, Die Vienen hängen Zweig um Zweig Sich an der Ebelheide Glöcken; Die Vögel schwirren aus dem Kraut — Die Cust ist voller Cerchenlaut.

Ein halbverfallen niedrig Haus Steht einsam hier und sonnbeschienen; Der Kätner lehnt zur Tür hinaus, Behaglich blinzelnd nach den Bienen; Sein Junge auf dem Stein davor Schnikt Pfeisen sich aus Kälberrohr.

Kaum zittert durch die Mittagsruh Ein Schlag der Dorfuhr, der entfernten;



Dem Alten fällt die Wimper zu, Er träumt von seinen Honigernten. — Kein Klang der aufgeregten Zeit Drang noch in diese Einsamkeit.

Storm

#### Regenlieb

Walle, Regen, walle nieber, Wede mir die Träume wieber, Die ich in der Kindheit träumte, Wenn das Naß im Sande schäumte!

Wenn die matte Sommerschwüle Kässig stritt mit frischer Kühle, Und die blanken Blätter tauten, Und die Saaten dunkler blauten,

Welche Wonne, in dem fließen Dann zu stehn mit nackten füßen! Un dem Grase hinzustreisen Und den Schaum mit Händen greisen,

Oder mit den heißen Wangen Kalte Tropfen aufzusangen Und den neuerwachten Düsten Seine Kinderbrust zu lüsten!

Wie die Kelche, die da troffen, Stand die Seele atmend offen, Wie die Blumen düftetrunken In den himmelstau versunken.

Schauernd fühlte jeder Tropfen Tief bis an des Herzens Klopfen, Und der Schöpfung heilig Weben Drang bis ins verborgne Leben.

Walle, Regen, walle nieder, Wede meine alten Lieder, Die wir in der Türe sangen, Wenn die Tropsen draußen klangen!



Möchte ihnen wieder lauschen, Ihrem süßen seuchten Rauschen, Meine Seele sanst betauen Mit dem frommen Kindergrauen.

Groth

#### Dat Moor

De Vorrn bewegt sit op un dal, Us gungst du langs en böken <sup>1</sup> Bahl <sup>2</sup>, Dat Water schülpert <sup>3</sup> inne Graff <sup>4</sup>, De Grasnarv bewert <sup>5</sup> op un af; Dat geit hendal, dat geit tohöch So lisen as en Kinnerweeg.<sup>6</sup>

Dat Moor is brun, de Heid is brun, Dat Wullgras schint so witt as Dun,<sup>7</sup> So week as Sid, so rein as Snee: Den Hadbar <sup>8</sup> reckt <sup>9</sup> dat bet ant Knee,

Hier hüppt de Poct 10 int Reth 11 hentlank Und singt uns Abends sin Gesank; De Voss de brut 12, de Wachtel röppt 13, De ganze Welt is still un slöppt 14.

Du hörst din Schritt ni, wenn du geist, Du hörst de Rüschen 15, wenn du steist, Dat levt und wevt int ganze feld, Us weert di Nacht en anner Welt.

Denn ward dat Moor so wit und grot. Denn ward de Minsch so lütt to Moth: Wull <sup>16</sup> weet, wa lang he dör de Heid Noch frisch un kräfti geit!

Groth

Abendfreden De Welt is rein <sup>17</sup> so sachen, Us leeg se deep in Drom, Man hört ni ween noch lachen, Se's lisen as en Vom.

<sup>1</sup> buchenen <sup>2</sup> Bohle <sup>8</sup> schweppt <sup>4</sup> Graben <sup>5</sup> bebt <sup>6</sup> Kinderwiege <sup>7</sup> Daunenfedern <sup>8</sup> Storch <sup>9</sup> reicht <sup>10</sup> frosch <sup>11</sup> Schilf <sup>12</sup> Der fuchs (Nebel) braut <sup>18</sup> ruft <sup>14</sup> schläft <sup>15</sup> Die Binsen <sup>16</sup> Wer <sup>17</sup> ganz

Se fnackt 1 man mank 2 de Bläder, Us fnack en Kind in Slap, Dat fünd de Wegenleder Vör Köh un stille Schap.

Au liggt dat Dörp in Dunkeln, Un Newel hangt dervör, Man hört man eben munkeln, Us keem't vun Minschen her.

Man hört dat Veh int Grasen, Un allens is in Fred, Sogar en schüchtern Hasen Sleep mi vör de Föt.

Das wul de Himmelsfreden Uhn <sup>3</sup> Carm un Strit un Spott. Dat is en Tid tum Beden — Hör mi, du frame <sup>4</sup> Gott!

Groth

Wenn über ftiller Beide

Wenn über stiller Heide des Mondes Sichel schwebt, mag lösen sich vom Ceide Berg, das im Ceiden bebt.

Tritt vor aus beiner Kammer und trage beinen Schmerz, trage des Weltlaufs Jammer der Ewigkeit ans Herz!

Das Ewige ist stille, laut die Vergänglickeit; schweigend geht Gottes Wille über den Erdenstreit.

In deinen Schmerzen schweige, tritt in die stille Nacht! Das Haupt in Demut neige! Bald ist der Kamps vollbracht.

<sup>1</sup> redet 2 zwischen 3 ohne 4 frommer

Schweige in deinem Schwerze, geh vor aus deinem Haus und trag dein armes Herze an Gottes Herz hinaus!

Weil nicht im dunkeln Walde, zwischen den Tannen nicht; über die Blumenhalde trag deinen Schmerz ins Licht!

Wenn hinter dir versunken, was Ohr und Auge bannt, dann hält die Seele trunken das Firmament umspannt.

Wie aus dem Nebelkleide der Mond sich glänzend ringt, so aus dem Erdenleide auswärts das Herz sich schwingt.

O Heide, stille Heide, wie sehnet sich hinaus zu dir das Herz im Ceide, gefangen Herz im Haus!

Raabe

#### Die Stadt

Um grauen Strand, am grauen Meer Und seitab liegt die Stadt; Der Nebel drückt die Dächer schwer, Und durch die Stille braust das Meer Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai Kein Vogel ohn Unterlaß; Die Wandergans mit hartem Schrei Aur fliegt in Herbstesnacht vorbei, Um Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, Du graue Stadt am Meer; Der Jugend Zauber für und für Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, Du graue Stadt am Meer.

Storm

#### Wenn überm Meer

Wenn überm Meer das frührot brennt Und alle Küsten rauchen, Wie lieb ich dann, ins Element Befreit hinabzutauchen!

Tiefpurpurn schwillt um mich die flut Und zittert, Well an Welle; Mir deucht, ich bad in Drachenblut Wie Siegfried einst, der schnelle.

Mein Herz wird fest, und wie es lauscht, Von junger Kraft durchdrungen, Versteht's, was Wind und Woge rauscht, Und aller Vögel Jungen.

Geibel

#### Um Turme

Ich steh auf hohem Balkone am Turm, Umstrichen vom schreienden Stare, Und laß gleich einer Mänade den Sturm Mir wühlen im flatternden Haare; O wilder Geselle, o toller Kant, Ich möchte dich kräftig umschlingen Und, Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand Auf Tod und Ceben dann ringen!

Und drunten seh ich am Strand, so frisch Wie spielende Doggen, die Wellen Sich tummeln rings mit Geklass und Gezisch Und glänzende floden schnellen.

O, springen möcht ich hinein alsbald, Recht in die tobende Meute,
Und jagen durch den korallenen Wald Das Walroß, die lustige Beute!





Und drüben seh ich ein Wimpel wehn So ked wie eine Standarte, Seh auf und nieder den Kiel sich drehn Von meiner luftigen Warte; O, siken möcht ich im kämpsenden Schiff, Das Steuerruder ergreisen Und zischend über das brandende Riff Wie eine Seemöwe streifen.

Wär ich ein Jäger auf freier flur, Ein Stück nur von einem Soldaten, Wär ich ein Mann doch mindestens nur, So würde der Himmel mir raten; Nun muß ich sitzen so sein und klar, Gleich einem artigen Kinde, Und darf nur heimlich lösen mein Haar Und lassen es flattern im Winde! Drostes Hülshoff

#### Branbung

Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen: Es schwoll empor, sich in sich selbst zu turmen, Dann ließ es nach und schüttelte die Wogen. Des flachen Ufers Breite zu bestürmen. Und das verdroß mich, wie der Übermut Den freien Beift, der alle Rechte ichatt. Durch leidenschaftlich aufgeregtes Blut Ins Migbehagen des Gefühls verfett. Ich hielt's für Zufall, schärfte meinen Blick: Die Woge stand und rollte bann gurud. Entfernte fich vom ftolg erreichten Ziel; Die Stunde tommt, sie wiederholt das Spiel. Sie ichleicht heran, an abertaufend Enden. Unfruchtbar felbst, Unfruchtbarkeit zu spenden; Mun schwillt's und wächst und rollt und überzieht Der müsten Strede widerlich Gebiet. Da herrschet Well auf Welle kraftbegeistet. Zieht sich zurud - und es ist nichts geleistet. Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte. Zwedlose Kraft unbändiger Elemente! Boethe Der Gesang des Meeres

Wolken, meine Kinder, wandern gehen Wollt ihr? Fahret wohl! Auf Wiedersehen! Eure wandellustigen Gestalten Kann ich nicht in Mutterbanden halten.

Ihr langweilet euch auf meinen Wogen, Dort die Erde hat euch angezogen: Küften, Klippen und des Ceuchtturms feuer! Ziehet, Kinder! Geht auf Abenteuer!

Segelt, kühne Schiffer, in den Küften! Sucht die Gipfel! Ruhet über Klüften! Brauet Stürme! Blitzet! Liefert Schlachten! Traget glühnden Kampfes Purpurtrachten!

Rauscht im Regen! Murmelt in den Quellen! Füllt die Brunnen! Rieselt in die Wellen! Braust in Strömen durch die Cande nieder — Kommet, meine Kinder, kommet wieder! Meyer

Hoher Mittag am Meere Alles Meer und Gestade ruht in Stille, Aur die Sonne allein am Himmel wandert, Hern, dem Auge verborgen, rückt sie tieser, In das einsame Blau des hohen Üthers. Aings unendliches Licht ergiest sie strahlend, Und die weite Natur bezwingt Ermüdung. Alles Meer und Gestade ruht in Stille, Aur die Sonne allein am Himmel wandert.

Greif

Gesang Weylas

Du bist Orplid, mein Cand! Das ferne leuchtet; Vom Meere dampset dein besonnter Strand Den Nebel, so der Götter Wange seuchtet.

Uralte Wasser steigen Verjüngt um deine Hüsten, Kind! Vor deiner Gottheit beugen Sich Könige, die deine Wärter sind.

Mörife





#### Meeresstille

Tiefe Stille herrscht im Wasser, Ohne Regung ruht das Meer, Und bekümmert sieht der Schiffer Glatte fläche ringsumher. Keine Euft von keiner Seite! Todesstille fürchterlich! In der ungeheuern Weite Reget keine Welle sich.

Goethe

#### Sturmesmythe

Stumm und regungslos, in sich verschlossen Auht die tiefe See dahingegossen, Sendet ihren Gruß dem Strande nicht; Ihre Wellenpulse sind versunken, Ungespüret glühn die Abendsunken, Wie auf einem Totenangesicht.

Aicht ein Blatt am Strande wagt zu rauschen, Wie betroffen stehn die Bäume, lauschen, Ob kein Lüstchen, keine Welle wacht. Und die Sonne ist hinabgeschieden, Küllend breitet um den Todesfrieden Schleier nun auf Schleier stille klacht.

Plötslich auf am Horizonte tauchen Dunkle Wolken, die herüberhauchen Schwer, in stürmischer Beklommenheit; Eilig kommen sie herausgesahren, Haben sich in angstverworrnen Scharen Um die stumme Schläserin gereiht.

Und sie neigen sich herab und fragen: "Lebst du noch?" in lauten Donnerklagen, Und sie weinen aus ihr banges Weh. Zitternd leuchten sie mit scheuem Grauen Unf das stille Bett herab und schauen, Ob die alte Mutter tot, die See.



Nein, sie lebt! sie lebt! der Töchter Kummer Hat sie aufgestört aus ihrem Schlummer, Und sie springt vom Lager hoch empor: Mutter — Kinder — brausend sich umschlingen, Und sie tanzen freudewild und singen Ihrer Lieb ein Lied im Sturmeschor.

Nun kommt der Sturm

Aun kommt der Sturm geflogen, Der heulende Nordost, Daß hoch in Riesenwogen Die See ans Ufer tost.

Das ist ein rasend Gischen, Ein Donnern und ein Schwall, Gewölf und Abgrund mischen All ihrer Stimmen Schall.

Und in der Winde Sausen Und in der Möwe Schrein, In Schaum und Wellenbrausen Jauchz ich berauscht hinein.

Schon mein ich, daß der Reigen Des Meergotts mich umhallt, Die Wogen seh ich steigen In grüner Roßgestalt.

Und drüber hoch im Wagen, Dom Nigenschwarm umringt, Ihn selbst, den Alten, ragen, Wie er den Dreizack schwingt.

Geibel

Meeresstrand

Uns Haff nun fliegt die Möwe, Und Dämmrung bricht herein; Über die feuchten Watten Spiegelt der Abendschein.



Graues Geflügel huschet Neben dem Wasser her; Wie Träume liegen die Inseln Im Nebel auf dem Meer.

Ich höre des gärenden Schlammes Geheimnisvollen Ton, Einsames Vogelrusen — So war es immer schon.

Noch einmal schauert leise Und schweiget dann der Wind; Vernehmlich werden die Stimmen, Die über der Tiefe sind.

Storm





Einsamfeit

Die ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Nymphen, Gebet jeglichem gern, was er im stillen begehrt! Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweiselhaften Belehrung, Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glück! Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten, Jeglichem, der euch vertraut, tröstlich und hülflich zu sein. Goethe





#### Im Moose

Als jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand Der Dämmrung leise Boten hat gesandt, Da lag ich einsam noch in Waldes Moose. Die dunklen Zweige nickten so vertraut, An meiner Wange flüsterte das Kraut, Ansichtbar dustete die Beiderose.

Und flimmern sah ich durch der Cinde Raum Ein mattes Cicht, das im Gezweig der Baum Gleich einem mächtgen Glühwurm schien zu tragen. Es sah so dämmernd wie ein Traumgesicht, Doch wußte ich, es war der Heimat Licht, In meiner eignen Kammer angeschlagen.

Ringsum so still, daß ich vernahm im Laub Der Raupe Nagen, und wie grüner Staub Mich leise wirbelnd Blätterslödchen trasen. Ich lag und dachte, ach! so manchem nach, Ich hörte meines eignen Herzens Schlag, Fast war es mir, als sei ich schon entschlasen.

Gedanken tauchten aus Gedanken auf, Das Kinderspiel, der frischen Jahre Cauf, Gesichter, die mir lange fremd geworden; Vergesene Töne summten um mein Ohr, Und endlich trat die Gegenwart hervor, Da stand die Welle, wie an Users Vorden.

Dann, gleich dem Bronnen, der verrinnt im Schlund Und drüben wieder sprudelt aus dem Grund, So stand ich plöhlich in der Zukunft Cande; Ich sah mich selber, gar gebückt und klein, Geschwächten Auges, am ererbten Schrein Sorgfältig ordnen staubge Liebespfande.

Die Bilder meiner Lieben sah ich klar, In einer Tracht, die jetzt veraltet war, Mich sorgsam lösen aus verblichnen Hüllen, Ködchen, vermorscht, zu Staub zersallen schier, Sah über die gesurchte Wange mir Kangsam herab die karge Träne quillen.



Und wieder an des Friedhofs Monument, Dran Namen standen, die mein Cieben kennt, Da lag ich betend, mit gebrochnen Knien. Und - horch, die Wachtel schlug! Kühl strich der Hauch -Und noch zuletzt sah ich, gleich einem Rauch. Mich leise in der Erde Poren ziehen.

Ich fuhr empor und schüttelte mich dann, Wie einer, der dem Scheintod erst entrann, Und taumelte entlang die dunklen Bage. Noch immer zweifelnd, ob der Stern am Rain Sei wirklich meiner Schlummerlampe Schein, Oder das ewae Licht am Sarkophage.

Drofte=Bülshoff

Um Schilfe Mir kommt es vor bisweilen, Dort an dem Schilf. Als hört ich's leis sich teilen Und lispeln: hilf! Ich kann es nicht verstehen. Ob es mich täuscht, Die Winde drüber gehen, Der Reiher freischt. Wollt nie mir Binsen schneiden MIs Kind am Teich, Ms müßte was erleiden Den Todesstreich. Es war als wie ein Grinsen Und ein Genick Der langen schwarzen Binsen -Ich floh zurück. Und doch fand ich mich gerne Und wieder ein. Als könnte was nicht ferne Verborgen fein. Uls müßt ich noch erfassen, Was es mir wollt. Uls ob ich's nicht verlassen Im Ceide follt.

Greif



## Mein fluß

O fluß, mein fluß, im Morgenstrahl! Empfange nun, empfange Den sehnsuchtsvollen Leib einmal, Und küsse Brust und Wange! — Er fühlt mir schon herauf die Brust, Er kühlt mit Liebesschauerlust Und jauchzendem Gesange.

Es schlüpft der goldne Sonnenschein In Tropsen an mir nieder, Die Woge wieget aus und ein Die hingegebnen Glieder; Die Arme hab ich ausgespannt, Sie kommt auf mich herzugerannt, Sie saft und läßt mich wieder.

Du murmelst so, mein Fluß, warum? Du trägst seit alten Tagen Ein seltsam Märchen mit dir um Und mühst dich, es zu sagen; Du eilst so sehr und läusst so sehr, Uls müßtest du im Cand umher, Man weiß nicht wen, drum fragen,

Der himmel, blau und kinderrein, Worin die Wellen singen, Der himmel ist die Seele dein: O lak mich ihn durchdringen! Ich tauche mich mit Geist und Sinn Durch die vertiefte Bläue hin Und kann sie nicht erschwingen!

Was ist so tief, so tief wie sie? Die Liebe nur alleine. Sie wird nicht satt und sättigt nie Mit ihrem Wechselscheine.
— Schwill an, mein fluß, und hebe dich! Mit Grausen übergieße mich! Mein Leben um das deine!





Du weisest schmeichelnd mich zurück Zu deiner Blumenschwelle.
So trage denn allein dein Glück, Und wieg auf deiner Welle Der Sonne Pracht, des Mondes Ruh; Nach tausend Irren kehrest du Zur ewgen Mutterquelle!

Mörite

Mahomets Gesang (Vom Klusse)

Seht den Felsenquell, Freudehell, Wie ein Sternenblick! Über Wolken Aährten seine Jugend Gute Geister Zwischen Klippen im Gebüsch.

Jünglingfrisch Tanzt er aus der Wolke Auf die Marmorfelsen nieder, Jauchzet wieder Nach dem Himmel. Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kieseln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruderquellen Mit sich fort.



Drunten werden in dem Tal Unter seinem Fußtritt Blumen, Und die Wiese Cebt von seinem Hauch. Doch ihn hält kein Schattental, Keine Blumen, Die ihm seine Knie umschlingen, Ihm mit Liebesaugen schmeicheln: Nach der Ebne dringt sein Lauf Schlangenwandelnd.

Bäche schmiegen Sich gesellig an. Aun tritt er In die Ebne filberprangend, Und die Ebne pranat mit ihm, Und die fluffe von der Ebne Und die Bäche pon den Bergen Jauchgen ibm und rufen: Bruder! Bruber, nimm die Bruber mit. Mit zu beinem alten Dater. Zu dem ewgen Ozean, Der mit ausgespannten Urmen Unfer martet. Die fich, ach! vergebens öffnen, Seine Sehnenden zu fassen; Denn uns frift in öber Wüste Bierger Sand: die Sonne droben Sauat an unferm Blut; ein Bügel hemmet uns jum Teiche! Bruder, Mimm die Brüder von der Ebne. Mimm die Bruder von den Bergen Mit, zu deinem Dater mit!

Kommt ihr alle! Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Trägt den fürsten hoch empor! Und im rollenden Triumphe Gibt er Cändern Namen, Städte Werden unter seinem Juß. Unaushaltsam rauscht er weiter, Käßt der Türme Flammengipsel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich.

Jedernhäuser trägt der Atlas Auf den Riesenschultern; sausend Wehen über seinem Haupte Tausend flaggen durch die Lüste, Jeugen seiner Herrlichkeit. Und so trägt er seine Brüder, Seine Schätze, seine Kinder Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz.

Boethe

#### Walblieb

Urm in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen,

Heut hat er bei guter Caune mir sein altes Lied gesungen. Fern am Rande sing ein junges Bäumchen an, sich sacht zu wiegen,

Und dann ging es immer weiter an ein Sausen, an ein Biegen; Kam es her in mächtgem Juge, schwoll es an zu breiten Wogen, Hoch sich durch die Wipfel wälzend kam die Sturmesflut gezogen. Und nun sang und pfiff es graulich in den Kronen, in den Küsten, Und dazwischen knarrt und dröhnt es unten in den Wurzelsarüften,

Manchmal schwang die höchste Eiche gellend ihren Schaft alleine, Donnernder erscholl nur immer drauf der Chor vom ganzen Haine!

Einer wilden Meeresbrandung hat das schöne Spiel geglichen; Alles Laub war weißlich schimmernd nach Nordosten hingestrichen. Also streicht die alte Geige Pan der Alte laut und leise, Anterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise. In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder, In den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder. Und es lauschen still die jungen Dichter und die jungen Finken, Kauernd in den dunklen Büschen sie die Melodien trinken.

Keller





Mbichies O Täler weit, o Böhen. O iconer, grüner Wald. Du meiner Eust und Weben Undächtger Aufenthalt! Da draußen, stets betrogen. Sauft die geschäftge Welt. Schlag noch einmal die Bogen 21m mich, du grünes Zelt! Wenn es beginnt zu tagen. Die Erde dampft und blinkt. Die Dögel lustig schlagen. Daß dir dein Berg erklingt: Da maa vergehn, verwehen Das trübe Erdenleid. Da follst du auferstehen In junger Berrlichkeit! Da steht im Wald geschrieben Ein stilles, ernstes Wort Don rechtem Tun und Lieben, Und was des Menschen Bort. Ich habe treu gelesen Die Worte ichlicht und mahr. Und durch mein ganges Wesen Ward's unaussprechlich flar. Bald werd ich dich verlaffen. fremd in der fremde gehn, Muf buntbewegten Gaffen Des Cebens Schauspiel febn; Und mitten in dem Ceben Wird beines Ernsts Gewalt Mich Einsamen erheben, So wird mein Berr nicht alt.

Eichendorff

Aus dem Gedichte: "Die Eichbäume" Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem himmel, Der euch nährt und erzog, und der Erde, die euch geboren. Keiner von euch ist noch in der Menschen Schule gegangen, Und ihr drängt euch, fröhlich und frei, aus kräftiger Wurzel Untereinander herauf und ergreift, wie der Abler die Beute, Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels Cebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.

Bölderlin

### Waldes stimme

Wie deine grüngoldnen Augen funkeln, Wald, du moosiger Träumer! Wie deine Gedanken dunkeln, Einsiedel, schwer von Leben, saftseufzender Tagesversäumer!

über der Wipfel Hin- und Wiederschweben wie's Utem holt und wogt und braust und weiter zieht — und stille wird — und saust!

Über der Wipfel hin= und Wiederschweben hoch droben steht ein ernster Ton, dem lauschten tausend Jahre schon und werden tausend Jahre lauschen... und immer dieses starke, donnerdunkle Rauschen.

Bille

# Das weiße Spitchen\*

Ein blendendes Spikchen blickt über den Wald, Das ruft mich, das zieht mich, das tut mir Gewalt:

"Was schaffst du noch unten im Menschengewühl? Hier oben ist's einsam! Hier oben ist's kühl!

Der See mir zu füßen hat heut sich enteist; Er kräuselt sich, flutet, er wandert, er reist.

Die Moosbank des Felsens ist dir schon bereit, Von ihr ist's zum ewigen Schnee nicht mehr weit!"

<sup>\*</sup> Eine ferne glänzende Schneealpenspitze

Das Spikchen, es ruft mich, sobald ich erwacht, Um Mittag, am Abend, im Traum noch der Nacht.

So komm ich benn morgen! Aun lag mich in Ruh! Erst schließ ich die Bücher, die Schreine noch zu.

Ceis wandelt in Cüften ein Herdegeläut; "Caß offen die Truben! Komm lieber noch heut."

Mever

Uus dem "Morgenlied"

Mit edeln Purpurröten Und hellem Umselschlag, Mit Rosen und mit flöten Stolziert der junge Tag. Der Wanderschritt des Cebens Ist noch ein leichter Tanz, Ich gehe wie im Reigen Mit einem frischen Kranz.

Meyer

## Aubreise

Um frischgeschnittnen Wanderstab Wenn ich in der frühe So durch Wälder giehe, Bügel auf und ab: Dann, wie's Bogelein im Caube Singet und fich rührt. Oder wie die goldne Traube Wonnegeister spürt In der ersten Morgensonne: So fühlt auch mein alter, lieber Udam Herbst= und frühlingsfieber. Gottbeherzte, Mie verscherzte Erftlings=Paradieseswonne. Also bist du nicht so schlimm, o alter Adam, wie die ftrengen Cehrer fagen; Liebst und lobst du immer doch.

Singst und preisest immer noch, Wie an ewig neuen Schöpfungstagen, Deinen lieben Schöpfer und Erhalter. Möcht es dieser geben, Und mein ganzes Ceben Wär im leichten Wanderschweise Eine solche Morgenreise!

Mörife



## Einkehr

Bei einem Wirte wundermild, Da war ich jüngst zu Gaste; Ein goldner Apfel war sein Schild An einem langen Uste.

Es war der gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret, Mit füßer Kost und frischem Schaum Hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus Diel leichtbeschwingte Gäste; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und sangen auf das beste.

Ich fand ein Bett zu füßer Auh Auf weichen grünen Matten; Der Wirt, er deckte selbst mich zu Mit seinem kühlen Schatten.



Nun fragt ich nach der Schuldigkeit, Da schüttelt er den Wipfel. Gesegnet sei er allezeit Von der Wurzel bis zum Gipfel!

Ubland

#### Stilleben

Durch Bäume dringt ein leiser Ton, Die fluten hört man rauschen schon, Da zieht er her die breite Bahn, Ein altes Städtlein hängt daran.

Mit Türmen, Linden, Burg und Tor, Mit Rathaus, Markt und Kirchenchor; So schwimmt denn auf dem grünen Ahein Der goldne Nachmittag herein.

Im Erkerhäuschen den Dechant Sieht man, den Römer in der Hand, Und über ihm sehr stille steht Das Kähnlein, da kein Eustchen geht.

Wie still! nur auf der Klosterau Keift fernhin eine alte Frau; Im kühlen Schatten nebendran Dumpf donnert's auf der Kegelbahn.

Keller

#### Der Wanderer

Sanfte Ebb und hohe flut Tief im Mut, Wandr ich so im Dunkel weiter, Steige mutig, singe heiter, Und die Welt erscheint mir gut.

Alles Reine Seh ich mild im Widerscheine, Nichts verworren In des Tages Glut verdorren: Kroh umgeben, doch alleine.

Shlegel

Geistesgruß Hoch auf dem alten Turme steht Des Helden edler Geist, Der, wie das Schiff vorübergeht, Es wohl zu sahren heißt.

"Sieh, diese Senne war so stark, Dies Herz so fest und wild, Die Knochen voll von Aittermark, Der Becher angefüllt;

Mein halbes Ceben stürmt ich fort, Derdehnt die Hälft in Ruh, Und du, du Menschen-Schifflein dort, Kahr immer, immer zu!"

Goethe

Hohe Station Hoch an der Windung des Passes bewohn ich ein niedriges Verghaus —

Heut ist vorüber die Post, heut bin ich oben allein. Cehnend am Fenster belausch ich die Stille des dämmernden Ubends, Rings kein Caut! Nur der Specht hämmert im harzigen Tann. Leicht aus dem Wald in den Wald hüpst über die Matte das Eichhorn,

Spielend auf offenem Plan; denn es ist Herr im Bezirk. Jammer! Was hör ich? Ein schrilles Gesurre: "Gemordet ist Garsielb!"

"Bismard zürnt im Gezelt!" "Väterlich segnet der Papst!" Schwirrt in der Eust ein Gerücht? Was gewahr ich? Ein schwärzliches Glödlein!

Unter dem fenstergesims bebt der elektrische Draht, Der, wie die Schläge des Pulses beseelend den Körper der Menschheit,

Durch das entlegenste Tal trägt die Gebärde der Zeit.

Drahtklänge Ihr dunklen Drähte, hingezogen, Soweit mein Aug zur ferne schweift, Wie tont ihr, wenn der Euste Wogen In euch so wie in Saiten greift!



O welch ein seltsam leises Klingen, Durchzuckt von schrillem Klagelaut, Als hallte nach, was euren Schwingen Zu raschem klug ward anvertraut.

Als zitterten in euch die Schmerzen, Als zitterte in euch die Cust, Die ihr aus Millionen Herzen Verkündend tragt von Brust zu Brust.

Und so, ihr wundersamen Saiten, Wenn euch des Windes Hauch befällt, Erklingt ihr in die stillen Weiten Als Aolsbarse dieser Welt!

Saar

## Kirnelicht

Wie pocht das Herz mir in der Brust Trotz meiner jungen Wanderlust, Wann, heimgewendet, ich erschaut Die Schneegebirge, süß umblaut, Das große stille Ceuchten!

Ich atmet eilig, wie auf Raub, Der Märkte Dunft, der Städte Staub. Ich sah den Kampf. Was sagest du, Mein reines firnelicht, dazu,

Du großes stilles Ceuchten?

Nie prahlt ich mit der Heimat noch Und liebe sie von Herzen doch! In meinem Wesen und Gedicht Ullüberall ist Firnelicht,

Das große stille Ceuchten!

Was kann ich für die Heimat tun, Bevor ich geh im Grabe ruhn? Was geb ich, das dem Tod entflieht? Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied, Ein kleines stilles Leuchten!

Meyer



## Bruder Steffen

Weiter hinauf, nur weiter hinauf. Willkommen, du Wildnis — Wild zerklüftet die Schlucht und ausgewaschen die Wände. Fernes Brausen ertönt wie tief vom Schofze der Felsen, Aber schaust du zurück, in dem Abgrund leuchtet der Bergsee Gleichwie ein anderer Himmel heraus. Hier hauset zu Zeiten Bruder Steffen im Fels, Einsiedler und würdiger Klausner, Gleichwie ein freundlicher Geist des Gebirgs, halb felsen und Erde.

Halb ein strauchig Gebüsch, so grau und zerzaust und verwildert Schleicht er zuweilen heraus. Doch scheu vor den Menschen der Täler

Birgt er sich Monden hindurch in den Schof der rauschenden Wildnis,

Gleichwie ein Bär des Gebirgs, ein Mankai oder ein Steinbock. Kommt sein Stündlein dereinst, einsam in der Klause zu sterben, Singt Cebewohl ihm ein Vöglein vielleicht auf schwankem Gezweige:

Wolken, sie leuchten herab, und Blätter, sie decken ihn warm zu; Aber es stirbt hier nichts, noch tausendjährige Stämme Leuchten aus sunkelndem Wasser empor, und Formen der Urwelt Lauschen versteinert im Fels. So wird auch Stessen dereinstmals Mählich verwachsen mit Felsen und Stein. Das verwitterte Antlitz Grau wie Granit und von Moose der Vart und die Augen von Glimmer.

Also wird er herniederschaun auf die ziehenden Wolken Und auf die rollende Zeit. Jahrhunderte rauschen vorüber, Er doch blickt als heiliger Stein in die dämmernde Zukunsk Gleichwie Ägyptens Sphinz und tönende Säule des Memnon.

Groffe

# felsenstimmen

Nacht . . . Nacht . . . In Nacht fanken wir. Urgestein sind wir geworden. Götter mähen die Seelen wie Gras, Leben — Leben ist Morden. Wehlaute ziehen und klagen, Hauchen durch Einsamkeit.



Steinern sind wir begraben,
Starre felsen wir ragen
Seit grauer Zeit . . .
Uch! aus der Nacht klagen wir,
Sehnen uns gierig nach Morgenlicht,
Sonne wärmte uns längst,
Und die Quellen rinnen —
Alber wir felsen sind starr . . .
Erlösung! — . . . Erlösung . . .

Wir ichliefen . . . Wir ichliefen . . . Die zitternden Strahlen riefen -Mun taften wir ins Licht. Erde find mir gemesen. Erde und ftarrer Stein . . . Zum Cicht find wir genesen. Taften in Cufte binein. Was in Tiefen verborgen Schlummerte ohne Traum. Tragen wir auf zum Morgen. Ewia aus stummem Grunde Ringen Seelen namenlos. Was noch Stein gewesen. Rinat fich los. Ringt in himmelslicht. Bebt ein Seelenangesicht

Karl Hauptmann

#### Um die dritte Stunde

Rein und bloß.

Die dritte Stunde Nachmittags, Das ist die müde Stunde, Es geht das Jittern ihres Schlags Wie Lähmung in die Runde.

Da liegt sie stumm, die heiße Welt, Verschmachtet und begraben; Der Glutengott alleine hält Die Kackel noch erhaben. Wie Wüstenodem tödlich drückt Sein schwüles Reich die Matten, Und von des Turmes Kuppel bückt Sich welk der müde Schatten.

Verlechzend ist auf dürrem Moos Das Flurgeräusch entschlasen, Die Welle schlurst gedankenlos Ums träge Schiff im Hasen.

Wie ein erschlagner Riese schweigt Die glühe Felsenflanke; Im Menschenhaupt hat sich geneigt Jum Schlummer der Gedanke.

Kein Caut ergeht, kein Hauch, kein Cied Gibt noch von Ceben Kunde, Als ob der Erdengeist verschied Um diese dürre Stunde.

Sifter

Das ersehnte Gewitter

Es glüht das Cand, es lechzet Die ausgebrannte Uu, Jedwedes Wesen ächzet Nach einem Tropsen Tau.

O Himmel, brich! Erschließe Dies Blau aus sprödem Stahl, Aux Regen, Regen gieße Herab ins schwüle Tal!

Er hört. Im Westen webet Und spinnt ein grauer flor; Er ballt sich, schwillt und schwebet Uls Wolfenberg empor.

Jest mit den Feuerzügeln fährt auf der jähe Blit, Und auf den luftgen Hügeln Köst er sein Feldgeschütz. Beut bat man baß geladen. Es zuckt wie gestern nicht In fablen Schwefelichwaden Gin ftumm peralübend Licht.

mild ichieft der Strahl, der grelle, Mus dichter Wolfenwand. Rings lodert Beifterhelle. Der himmel ftebt in Brand.

Es fracht. In Ketten wandern Die dumpfen Donner fort. non einer Wacht zur andern Rollt bin das Schlachtenwort.

Was atmet, rauscht und sauset? frischauf! Der Sturmwind naht, Der Mald erhebt und brauset. In Wogen geht die Saat.

Schon dampft ein Meer von Würgen Mus der behauchten Welt. Und fatte Wetter fturgen Auf das geborstne Keld.

Discher

# Gewitterende im Gebira

Der Wettersturm zieht ab durchs Kelsentor. Und mit ihm schlurft der ungefämmte Chor Der Wolfenweiber. fern auf steilen Jaden Bläft Dan dem Winde noch ein Tänzchen vor Und streift die Tropfen sich vom gottgen Nacken. Der weichen Dämmrung milde Sterne greifen Mit blanken Bänden durch die Wolkenstreifen, Und in der Runde rings der Schattenberge Sett fich auf Schrund und Grat das Volt der Zwerge frev Und raucht behaalich feine Nebelpfeifen.

Auf einer Wanderung In ein freundliches Städtchen tret ich ein, In den Straffen liegt roter Abendschein.



Aus einem offnen Fenster eben, Über den reichsten Blumenflor Hinweg, hört man Goldglockentöne schweben, Und eine Stimme scheint ein Nachtigallenchor, Daß die Blüten beben, Daß die Eüfte leben, Daß in höherem Aot die Rosen leuchten vor.

Kang hielt ich staunend, lustbeklommen.
Wie ich hinaus vors Tor gekommen,
Ich weiße es wahrlich selber nicht.
Uch hier, wie liegt die Welt so licht!
Der Himmel wogt in purpurnem Gewühle,
Rückwärts die Stadt in goldnem Rauch;
Wie rauscht der Erlenbach, wie rauscht im Grund die Mühle!
Ich bin wie trunken, irrgeführt —
O Muse, du hast mein Herz berührt
Mit einem Liebeshauch!

Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt, Dort eilt sie hin und fördert neues Ceben. O, daß kein flügel mich vom Boden hebt, Ihr nach und immer nach zu streben! 3ch fäh im ewigen Abendstrahl Die stille Welt zu meinen Sugen, Entzündet alle Böhn, beruhigt jedes Tal, Den Silberbach in goldne Ströme fließen. Nicht hemmte dann den göttergleichen Cauf Der wilde Berg mit allen seinen Schluchten; Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten Vor den erstaunten Augen auf. Doch scheint die Göttin endlich wegzusinken; Allein der neue Trieb erwacht. Ich eile fort, ihr ewges Licht zu trinken, Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht, Den himmel über mir und unter mir die Wellen. Ein schöner Traum, indessen sie entweicht! Ach, zu des Geistes flügeln wird so leicht

Kein förperlicher flügel sich gesellen!
Doch ist es jedem eingeboren,
Daß sein Gesühl hinauf und vorwärts dringt,
Wenn über uns, im blauen Raum verloren,
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt,
Wenn über schroffen fichtenhöhen
Der Adler ausgebreitet schwebt,
Und über flächen, über Seen
Der Kranich nach der Beimat strebt.

Goethe

00000

#### Ubenblieb

Augen, meine lieben gensterlein, Gebt mir schon so lange holden Schein, Casset freundlich Bild um Bild herein: Einmal werdet ihr verdunkelt sein!

Fallen einst die müden Cider zu, Söscht ihr aus, dann hat die Seele Auh; Tastend streift sie ab die Wanderschuh, Legt sich auch in ihre sinstre Truh.

Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn, Wie zwei Sternlein, innerlich zu sehn, Bis sie schwanken und dann auch vergehn, Wie von eines Kalters Flügelwehn.

Doch noch wandl ich auf dem Abendfeld, Aur dem sinkenden Gestirn gesellt; Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, Von dem goldnen Überfluß der Welt!

Keller

# Sonnenuntergang

Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir Von aller deiner Wonne; denn eben ist's, Daß ich gelauscht, wie, goldner Töne Voll, der entzückende Sonnenjüngling Sein Abendlied auf himmlischer Ceier spielt; Es tönten rings die Wälder und hügel nach, Doch fern ist er zu frommen Völkern, Die noch ihn ehren, hinweggegangen. Hölderlin



### Ubendbunkel

Abendounkel, Waldesstille, Grasgeslüster um mich her, fern anwogend Nebelmeer! — Und der ehmals kede Wille, Der mich früh hat fortgetrieben Von der Heimat, von den Lieben, Spricht nun mit ganz andern Jungen, hat sich selbsten friedlich eingesungen.

de la Motte fouque

Wandrers Nachtlieb

über allen Gipfeln Ist Auh, In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch; Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde Auhest du auch.

Goethe

Abendgefühl Friedlich bekämpfen Aacht sich und Tag. Wie das zu dämpfen, Wie das zu lösen vermag!

Der mich bedrückte, Schläfst du schon, Schmerz? Was mich beglückte, Sage, was war's doch, mein Herz?

Freude wie Kummer, Fühl ich, zerrann, Aber den Schlummer Führten sie leise heran.

Und im Entschweben, Immer empor, Kommt mir das Leben Ganz wie ein Schlummerlied vor. Hebbel



### Ubend

Goldgewölf und Nachtgewölke Regenmüde still vereint! Also lächelt eine welke Seele, die sich satt geweint.

Doch die Sonne sinkt und ziehet Nieder alle eitle Pracht, Und das Goldgewölk verglühet Und verbrüdert sich der Nacht.

Greif

#### 2I hendmolfe

So stille ruht im Hasen Das tiese Wasser dort, Die Ruder sind entschlasen, Die Schifflein sind im Port. Aur oben in dem Üther Der lauen Maiennacht, Dort segelt noch ein später Friedsertger Ferge sacht. Die Barke still und dunkel Kährt hin in Dämmerschein





Und leisem Sternaefunkel Um himmel und hinein.

Mever

Manche Nacht

Wenn die Kelder fich verdunkeln, fühl ich, wird mein Auge heller, Schon versucht ein Stern zu funkeln, Und die Grillen wispern schneller.

Jeder Caut wird bilderreicher, Das Gewohnte sonderbarer. Binterm Wald der Bimmel bleicher. Jeder Wipfel hebt sich klarer.

Und du merkst es nicht im Schreiten. Wie das Cicht verhundertfältigt Sich entringt den Dunkelheiten, Plötlich stehst du überwältigt.

Dehmel

Der Tag legt endlich die Krone ab, groß und mächtig wächst jeder Baum, Sehnsucht tritt an der Wipfel Saum. und Seufzer fallen von Wolfen herab. Die Blätter hängen wie Stein bei Stein, Nachtwinde schläfern die Erde ein. Wem ein Seufger fiel in den Schof, den lassen die Tränen nicht mehr allein, den läßt die Dunkelheit nicht mehr los. Dem wandern die füße rastlos fort, fein Mund spricht manches begrabene Wort. die Nacht hängt als Schleppe an seinem Kleid, bis ihn ein Berg von dem Seufger befreit.

Dauthendey







Hoch sommernacht Stille ruht die weite Welt, Schlummer füllt des Mondes Horn, Das der Herr in Händen hält. Aur am Berge rauscht der Born— Ju der Ernte Hut bestellt Wallen Engel durch das Korn.

Greif

# Trost der Kreatur

Wie schlafend unterm flügel ein Pfau den Schnabel hält, Von luftgen Vogelträumen die blaue Brust geschwellt, Geduckt auf einem fuße, dann plötslich oft einmal Im Traume phantasierend das funkelrad erstellt: So hing betäubt und trunken, ausreckend Verg und Tal, Der große Wundervogel in tiesem Schlaf, die Welt; So schwoll der blaue Himmel von Träumen ohne Jahl, Mit leisem Knistern schlug er ein Rad, das Sternenzelt.

Keller

Es war, als hätt der himmel Es war, als hätt der himmel Die Erde still gefüßt, Daß sie im Blütenschimmer Von ihm nun träumen müßt.

Die Cuft ging durch die Felder, Die Ühren wogten sacht, Es rauschten leis die Wälder, So sternklar war die Nacht.



Und meine Seele spannte Weit ihre flügel aus, flog durch die stillen Cande, Uls flöge sie nach Haus.

Eichendorff

## Schöne fremde

Es rauschen die Wipfel und schauern, Als machten zu dieser Stund Um die halbversunkenen Mauern Die alten Götter die Rund.

Hier hinter den Myrtenbäumen In heimlich dämmernder Pracht, Was sprichst du wirr wie in Träumen Ju mir, phantastische Nacht?

Es funkeln auf mich alle Sterne Mit glühendem Liebesblick, Es redet trunken die Ferne Wie von künftigem, großem Glück. —

Eichendorff

# Die Nacht

Nacht ist wie ein stilles Meer, Eust und Leid und Liebesklagen Kommen so verworren her In dem linden Wellenschlagen.

Wünsche wie die Wolken sind, Schiffen durch die stillen Räume, Wer erkennt im lauen Wind, Ob's Gedanken oder Träume? —

Schließ ich nun auch Herz und Mund, Die so gern den Sternen klagen: Ceise doch im Herzensgrund Bleibt das linde Wellenschlagen. Eichendorff

## Sternennacht

Von frischer Kühle angezogen Verlaß ich spät die Tür, Da wölbt der tieferblaute Vogen Sich lockend über mir.

Der Mond aus leiser Nebelhülle Streut sachten Glanz umher, Der Höhen reine Ütherfülle Durchglüht ein Sonnenheer.

Ein jeder Stern an seiner Stelle, welche hehre Pracht, Der himmel strahlt in Zauberhelle, Und doch ist tiese Nacht.

Greif

## Nachtgeräusche

Melde mir die Nachtgeräusche, Muse, die ans Ohr des Schlummerlosen fluten! — Erst das traute Wachtgebell der Hunde, dann der abgezählte Schlag der Stunde, dann ein Fischer-Zwiegespräch am User, dann? Nichts weiter als der ungewisse Scisterlaut der ungebrochnen Stille, wie das Utmen eines jungen Busens, wie das Murmeln eines tiesen Brunnens, wie das Schlagen eines dumpfen Auders, dann der ungehörte Tritt des Schlummers.

Meyer

Ubendständchen Hör, es klagt die flöte wieder, Und die kühlen Brunnen rauschen; Golden wehn die Tone nieder; Stille, stille, laß uns lauschen!

Holdes Vitten, mild Verlangen, Wie es füß zum Herzen spricht! Durch die Nacht, die mich umfangen, Blickt zu mir der Töne Licht. Brentano

# Aus Zarathustras Nachtlied

Ein Angestilltes, Anstillbares ist in mir; das will laut werden. Sine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe.

Nacht ist es: nun bricht wie ein Vorn aus mir mein Verlangen, — nach Rede verlangt mich.

Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.

Nacht ist es: nun erft erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.

Nietiche

Gesang zu zweien in der Nacht

Sie: Wie süß der Nachtwind nun die Wiese streift, Und klingend jetzt den jungen Hain durchläuft! Da noch der freche Tag verstummt, Hört man der Erdenkräfte flüsterndes Gedränge, Das auswärts in die zärtlichen Gesänge Der reingestimmten Lüste summt.

Er: Vernehm ich doch die wunderbarften Stimmen, Vom lauen Wind wollüstig hingeschleift, Indes, mit ungewissem Licht gestreift, Der himmel selber scheinet hinzuschwimmen.

Sie: Wie ein Gewebe zuckt die Luft manchmal, Durchsichtiger und heller aufzuwehen; Dazwischen hört man weiche Töne gehen Von selgen feen, die im blauen Saal Zum Sphärenklang, Und sleißig mit Gesang, Silberne Spindeln hin und wieder drehen.

Er: O holde Nacht, du gehst mit leisem Tritt
Auf schwarzem Samt, der nur am Tage grünet,
And luftig schwirrender Musik bedienet
Sich nun dein Juß zum leichten Schritt,
Womit du Stund um Stunde missest,
Dich lieblich in dir selbst vergissest —
Du schwärmst, es schwärmt der Schöpfung Seele mit!





#### Aus: Nachts

O wunderbarer Nachtgesang: Von sern im Cand der Ströme Gang, leis Schauern in den dunklen Bäumen wirrst die Gedanken mir, mein irres Singen hier ist wie ein Rusen nur aus Träumen.

Eichendorff

#### 21 m Mitternacht

Belassen stieg die Nacht ans Cand, Cehnt träumend an der Verge Wand, Ihr Auge sieht die goldne Wage nun Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn. Und keder rauschen die Quellen hervor, Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr Vom Tage, Dom beute gewesenen Tage.

Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet's nicht, sie ist es müd;
Ihr klingt des himmels Bläue süher noch,
Der slüchtgen Stunden gleichgeschwungnes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlase noch sort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.

# Mitternacht

Un der Grenze zwischen Tag und Tag Tönt die Uhr vom Turm so eignen Schlag: Mahnt, zu denken an den Gang der Welt, Wie das Gestern an dem Heut zerschellt.

Jeder Stunde Klang gehört der Zeit, Doch die Mitternacht der Ewigkeit: Ihre Glocken summen wie von sern, Wie von einem unbekannten Stern. Nun begrabe, was dich Klein gemacht, Werde klar nun in der Mitternacht! Sieh, was du gesucht, es ist nicht hier — In die Weiten weist den Weg sie dir.

Gumppenberg

## Sternennacht

Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich, Seh ich dich erschlossen, wird das Herz mir weich, Tröstung winkt mir ewig deine lichte Zier, Ewig jauchzt entgegen meine ganze Seele dir!

Während mitternächtlich Mond= und Sternenlauf Der Erde Aund umwandelt, geht eine Welt mir auf Dersunkner Herrlichkeiten; verschollner Klang erwacht, Vereint vor meinem Auge blüht alter Zeiten Wunderpracht.

Und wie der Pilger, flüchtend vor Welt und Schicksalswucht, Heilge Wunderstätten wallfahrend fromm besucht, So nachts in alle Weiten zieht meines Sehnens Traum: Zeiten= und Völkerfernen sind meiner Andacht Tempelraum! Hamerling

# A a chtlied

Quellende, schwellende Nacht, Voll von Lichtern und Sternen: In den ewigen Fernen, Sage, was ist da erwacht?

Herz in der Brust wird beengt, Steigendes, neigendes Ceben, Atesenhaft fühle ich's weben, Welches das meine verdrängt.

Schlaf, da nahst du dich leis, Wie dem Kinde die Amme, Und um die dürftige Flamme Ziehst du den schützenden Kreis.

hebbel



Nächtlicher Gruß
In dieser dunklen Stunde
der rings ergoßnen Nacht
hab ich bei euch die Runde
zu Gruß und Kuß gemacht.
In eines jeden Hause
sprach ich getreulich vor,
bis in des letzten Klause
mein Geist sich ganz verlor.

Aun seid ihr längst versunken in Schlaf und tiesen Traum und schwingt euch ahnungstrunken hoch über Zeit und Raum. Leicht glaubt ihr zu erstreben, was nie die Erde bot, und habt so doppelt Leben für einen halben Tod.

Ich aber habe leise der Pforte mich genaht, die in die ewgen Kreise euch aufgetan den Pfad; und all die stumme Trauer, die mir das Herz noch schwellt, umschwebt als letzter Schauer euch kalt aus dieser Welt.

Bebbel

Die Weihe der Nacht Nächtliche Stille! Heilige fülle, Wie von göttlichem Segen schwer, Säuselt aus ewiger kerne daher.

Was da lebte, Was aus engem Kreise Auf ins Weitste strebte, Sanst und leise Sant es in sich selbst zurück Und quillt auf in unbewußtem Glück — Und von allen Sternen nieder Strömt ein wunderbarer Segen, Daß die müden Kräfte wieder Sich in neuer frische regen. Und aus seinen finsternissen Tritt der Herr, so weit er kann, Und die fäden, die zerrissen, Knüpft er alle wieder an.

Bebbel

### Stille der nacht

Willsommen, klare Sommernacht, Die auf betauten fluren liegt! Gegrüßt mir, goldne Sternenpracht, Die spielend sich im Weltraum wiegt!

Das Urgebirge um mich her Ist schweigend, wie mein Nachtgebet; Weit hinter ihm hör ich das Meer Im Geist, und wie die Brandung geht.

Ich höre einen Flötenton, Den mir die Euft von Westen bringt, Indes herauf im Osten schon Des Tages leise Ahnung dringt.

Ich sinne, wo in weiter Welt Jeht sterben mag ein Menschenkind — Und ob vielleicht den Einzug hält Das vielersehnte Heldenkind.

Doch wie im dunklen Erdental Ein unergründlich Schweigen ruht, Ich fühle mich so leicht zumal Und wie die Welt so still und gut.

Der letzte leise Schmerz und Spott Verschwindet aus des Herzens Grund; Es ist, als tät der alte Gott Mir endlich seinen Namen kund.

Keller



#### Unter Sternen

Wende dich, du fleiner Stern. Erde! mo ich lebe. Daß mein Aug, der Sonne fern. Sternenwärts fich bebe!

Beilig ift die Sternenzeit. Öffnet alle Grüfte: Strahlende Uniterblichfeit Wandelt durch die Cufte.

Maa die Sonne nun bislana Undern Zonen icheinen. Bier fühl ich Zusammenbana Mit Som III und Ginen!

Bobe Cuft, im dunflen Tal. Selber ungesehen. Durch den majestätichen Saal Altmend mitzugehen!

Schwinge dich, o grunes Rund. In die Morgenröte! Scheidend rückwärts singt mein Mund Jubelnde Gebete! Keller

#### Ubenblieb

Der Mond ist aufgegangen, Die golonen Sternlein prangen Um Bimmel bell und flar; Der Wald steht schwarz und schweiget. Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel munderbar.

Wie ist die Welt so stille Und in der Dämmrung Bülle So traulich und so hold! Als eine stille Kammer. Wo ihr des Tages Jammer Verschlafen und vergessen sollt.





Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen Und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder Sind eitel arme Sünder Und wissen gar nicht viel; Wir spinnen Luftgespinste Und suchen viele Künste Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß uns dein Heil schauen, Auf nichts Vergänglichs trauen, Nicht Eitelkeit uns freun! Caß uns einfältig werden Und vor dir hier auf Erden Wie Kinder fromm und fröhlich sein.

Wollst endlich sonder Grämen Aus dieser Welt uns nehmen Durch einen sansten Tod! And wenn du uns genommen, Kaß uns in himmel kommen, Du unser herr und unser Gott!

So legt euch denn, ihr Brüder, In Gottes Namen nieder; Kalt ist der Abendhauch. Derschon uns, Gott, mit Strafen Und laß uns ruhig schlasen! Und unsern kranken Nachbar auch!

Claudius









# Mondesaufgang

Un des Baltones Gitter lehnte ich Und wartete, du mildes Licht, auf dich. Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle Zerschmolzen, schwamm des Firmamentes Halle; Der See verschimmerte mit leisem Dehnen, — Zerslohne Perlen oder Wolkentränen? Es rieselte, es dämmerte um mich, Ich wartete, du mildes Licht, auf dich.

Hoch stand ich, neben mir der Linden Kamm, Tief unter mir Gezweige, Ast und Stamm; Im Laube summte der Phalänen Reigen, Die Jeuersliege sah ich glimmend steigen, Und Blüten taumelten wie halb entschlasen; Mir war, als treibe hier ein Herz zum Hasen, Ein Herz, das übervoll von Glück und Leid Und Bildern seliger Vergangenheit.

Das Dunkel stieg, die Schatten drangen ein, — Wo weilst du, weilst du denn, mein milder Schein! — Sie drangen ein wie fündige Gedanken, Des firmamentes Woge schien zu schwanken, Verzittert war der feuerfliege funken, Längst die Phaläne an den Grund gesunken, Aur Vergeshäupter standen hart und nah, Ein düstrer Richterkreis, im Düster da,

Und Zweige zischelten an meinem Juß Wie Warnungsslüstern oder Todesgruß; Ein Summen stieg im weiten Wassertale Wie Volksgemurmel vor dem Tribunale; Mir war, als müßte etwas Rechnung geben, Uls stehe zagend ein verlornes Ceben, Uls stehe ein verkümmert Herz allein, Einsam mit seiner Schuld und seiner Pein.

Da, auf die Wellen sank ein Silberflor, Und langsam stiegst du, frommes Licht, empor; Der Alpen finstre Stirnen strichst du leise, Und aus den Richtern wurden sanste Greise, Der Wellen Jucken ward ein lächelnd Winken, An jedem Zweige sah ich Tropsen blinken, Und jeder Tropsen schien ein Kämmerlein, Drin slimmerte der Heimatlampe Schein.

D Mond, du bist mir wie ein später Freund, Der seine Jugend dem Verarmten eint, Um seine sterbenden Erinnerungen Des Lebens zarten Widerschein geschlungen, Bist keine Sonne, die entzückt und blendet, In Feuerströmen lebt, in Blute endet,— Bist, was dem kranken Sänger sein Gedicht, Ein fremdes, aber o ein mildes Licht.

Droste=Hülshoff

Un den Mond

füllest wieder Busch und Tal Still mit Nebelglanz, Cösest endlich auch einmal Meine Seele ganz. Breitest über mein Gesild Lindernd deinen Blick, Wie des Freundes Auge mild Über mein Geschick.

Jeden Nachtlang fühlt mein Herz Froh und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber fluß! Aimmer werd ich froh; So verrauschte Scherz und Kuß Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal, Was so köstlich ist! Daß man doch zu seiner Qual Limmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Tal entlang, Ohne Rast und Ruh, Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht Wütend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor der Welt Ohne haß verschließt, Einen freund am Zusen hält Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt Ober nicht bedacht, Durch das Cabyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

Goethe

Hymnus an den Mond Auch du bist wirkendes Licht, Prangender Mond, And deinen Nächten gebietest du Kroh als unbestrittener Berrscher,





Wann du voll heraufsteigst Aber die Kuppen des Gebirgs Hoch in den fühlenden Uther, Schwindet die Nacht vor dir, Und deine Strahlen reichen Mächtigen Umfangs hinaus Über alle Gefilde.

fühlsames Ceben durchschauerst du; Trunken schwärmet die Seele Einsam dem Wandrer. Vögel erweckst du aus wiegendem Schlaf, Freudenreich singt die Nachtigall Aus den silbernen Zweigen.

Pflanzen hauchen stärker in dir, Ja selbst felsen und tote Steine fühlen dein atmendes Weben. Leise zu schwingen dann Scheint ihr starres Innre, Und wir erkennen erstaunt, Daß edlerer Abkunft Ihrer Ordnungen Sinn.

Tempel erbaust du aus ihnen, Welche machtvoll bestehen, Während du das Zepter führst, Herrlicher, nächtlicher Gott, Bis sie des Morgens Größere Helle Wieder entführet.

Greif

Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe Des roten Monds mit später Glut heran . . .

Goethe

Aus "Nachts"

Horch! auf der Erde feuchtem Grund gelegen Arbeitet schwer die Nacht der Dämmerung entgegen! Indessen bort, in blauer Luft gezogen, Die Jäden leicht, unhörbar fließen, Und hin und wieder mit gestähltem Bogen Die lustgen Sterne goldne Pfeile schießen. Durchwachte Nacht Wie fank die Sonne glüh und schwer, Und aus versengter Welle dann Wie wirbelte der Nebel Heer Die sternenlose Nacht heran! — Ich höre ferne Schritte gehn — Die Uhr schlägt zehn.

Noch ist nicht alles Ceben eingenickt, Der Schlasgemächer letzte Türen knarren; Vorsichtig in der Rinne Bauch gedrückt Schlüpft noch der Iltis an des Giebels Sparren, Die schlummertrunkne färse murrend nickt, Und sern im Stalle dröhnt des Rosses Scharren, Sein müdes Schnauben, bis vom Mohn getränkt Es schlass die regungslose Klanke senkt.

Betäubend gleitet fliederhauch Durch meines fensters offnen Spalt, Und an der Scheibe grauem Rauch Der Zweige wimmelnd Neigen wallt. Matt bin ich, matt wie die Natur! — Elf schlägt die Uhr.

O wunderliches Schlummerwachen, bist Der zartren Nerve Fluch du oder Segen? — 's ist eine Nacht vom Taue wach geküßt, Das Dunkel fühl ich kühl wie seinen Negen Un meine Wange gleiten, das Gerüst Des Vorhangs scheint sich schaukelnd zu bewegen, Und dort das Wappen an der Decke Gips Schwimmt sachte mit dem Schlängeln des Polyps.

Wie mir das Blut im Hirne zudt! Am Söller geht Geknister um, Im Pulte raschelt es und ruck, Ms drehe sich der Schlüssel um. Und — horch, der Seiger hat gewacht! 's ist Mitternacht.





War das ein Geisterlaut? So schwach und leicht Wie kaum berührten Glases schwirrend Klingen Und wieder wie verhaltnes Weinen steigt Ein langer Klageton aus den Syringen, Gedämpster, süßer nun, wie tränenseucht Und selig kämpst verschämter Liebe Ringen; — O Nachtigall, das ist kein wacher Sang, Ist nur im Traum gelöster Seele Drang.

Da kollert's nieder vom Gestein!
Des Turmes morsche Trümmer fällt,
Das Käuzlein knackt und hustet drein;
Ein jäher Windesodem schwellt
Gezweig und Kronenschmuck des Hains;
Die Uhr schlägt eins.

Und drunten das Gewölke rollt und klimmt; Gleich einer Campe aus dem Hünenmale Hervor des Mondes Silbergondel schwimmt, Verzitternd auf der Gasse blauem Stahle; Un jedem fliederblatt ein fünkten glimmt, Und hell gezeichnet von dem blassen Strahle Kegt auf mein Cager sich des fensters Vild, Vom schwanken Caubgewimmel überhüllt.

Jest möcht ich schlafen, schlafen gleich, Entschlasen unterm Mondeshauch, Umspielt vom flüsternden Gezweig, Im Blute Junken, Junk im Strauch, Und mir im Ohre Melodei; — Die Uhr schlägt zwei.

Und immer heller wird der süße Klang, Das liebe Cachen, es beginnt zu ziehen Gleich Vildern von Daguerre die Deck entlang, Die aufwärts steigen mit des Pfeiles fliehen; Mir ist, als seh ich lichter Cocken Hang, Gleich Jeuerwürmern seh ich Augen glühen, Dann werden seucht sie, werden blau und lind, Und mir zu füßen sist ein schönes Kind. Es sieht empor, so froh gespannt, Die Seele strömend aus dem Blick; Aun hebt es gaukelnd seine Hand, Aun zieht es lachend sie zurück; Und — horch, des Hahnes erster Schrei! — Die Uhr schlägt drei.

Wie bin ich aufgeschreckt, — o süßes Bild, Du bist dahin, zerslossen mit dem Dunkel! Die unerfreulich graue Dämmrung quillt, Verloschen ist des flieders Taugesunkel, Verrostet steht des Mondes Silberschild, Im Walde gleitet ängstliches Gemunkel, Und meine Schwalbe an des frieses Saum Zirpt leise, leise auf im schweren Traum.

Der Tauben Schwärme kreisen scheu, Wie trunken in des Hoses Aund, Und wieder gellt des Hahnes Schrei, Auf seiner Streue rückt der Hund, Und langsam knarrt des Stalles Tür, — Die Uhr schlägt vier.

Da flammt's im Osten auf, — o Morgenglut! Sie steigt, sie steigt, und mit dem ersten Strahle Strömt Wald und Heide vor Gesangesslut; Das Ceben quillt aus schäumendem Pokale, Es klirrt die Sense, flattert Kalkenbrut, Im nahen forste schmettern Jagdsignale, Und wie ein Gletscher sinkt der Träume Cand Jerrinnend in des Horizontes Brand.

Droste=Hülshoff





#### Sommerbild

Ich fah des Sommers letzte Aose stehn, Sie war, als ob sie bluten könne, rot; Da sprach ich schauernd im Vorübergehn: So weit im Leben ist zu nah am Tod!

Es regte sich kein Hauch am heißen Tag, Aur leise strich ein weißer Schmetterling; Doch ob auch kaum die Luft sein flügelschlag Bewegte, sie empfand es und verging. Hebbel

### Berbstbild

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! Die Euft ist still, als atmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, sern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O ftört sie nicht, die Feier der Natur! Dies ist die Cese, die sie selber hält, Denn heute löst sich von den Zweigen nur, Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Bebbel

# Herbstgefühl

Wie ferne Tritte hörst du's schallen, Doch weit umher ist nichts zu sehn, Als wie die Blätter träumend fallen And rauschend mit dem Wind verwehn.

Es dringt hervor wie leise Klagen, Die immer neuem Schmerz entstehn, Wie Wehruf aus entschwundnen Tagen, Wie stetes Kommen und Vergehn. Du hörst, wie durch der Bäume Gipfel Die Stunden unaufhaltsam gehn, Der Nebel regnet in die Wipsel, Du weinst und kannst es nicht verstehn.

Greif

Fremd in der Fremde Airgends kann ich lange bleiben, Ruhelos ist mir der Sinn, Wolken, Wind und Wellen treiben Ohne viel Erinnrung hin.

Wenn im Herbst die letzten Schwalben fliehen, wird das Herz mir schwer, Stimmen rusen allenthalben, Allenthalben um mich her.

Ordnen sich die Wanderzüge, Folgt mein Auge sehnsuchtsvoll, Wenn ich mich an Menschen schmiege, Kühl ich, daß ich weiter soll —

Wieder weiter von der Stätte, Die ich wandermüd ersehnt, Un der Ciebe goldne Kette Hat sich nie mein Herz gewöhnt.

Was mich fesselnd möcht umschlingen, Bebt mit mir in gleicher Pein, Mag ich bangen, mag ich ringen, Immer muß geschieden sein.

Greif

## **Himmelstrauer**

Um himmelsantlig wandelt ein Gebanke, Die düstre Wolke dort, so bang, so schwer; Wie auf dem Cager sich der Seelenkranke, Wirst sich der Strauch im Winde hin und her.

Vom Himmel tönt ein schwermutmattes Grollen, Die dunkle Wimper blinzet manches Mal, — So blinzen Augen, wenn sie weinen wollen, — Und aus der Wimper zuckt ein schwacher Strahl. —



Aun schleichen aus dem Moore kühle Schauer Und leise Aebel übers Heideland; Der Himmel ließ, nachsinnend seiner Trauer, Die Sonne lässig fallen aus der Hand.

Lenan

### Berbstentschluß

Trübe Wolken, Herbstesluft, Einsam wandl ich meine Straßen, Welkes Caub, kein Vogel ruft — Uch, wie stille! wie verlassen!

Todeskühl der Winter naht; Wo sind, Wälder, eure Wonnen? Kluren, eurer vollen Saat Goldne Wellen sind verronnen!

Es ist worden kühl und spät, Nebel auf der Wiese weidet, Durch die öden Haine weht Heimweh; — alles flieht und scheidet.

Herz, vernimmst du diesen Klang Von den felsentstürzten Bächen? Zeit gewesen wär es lang, Daß wir ernsthaft uns besprächen!

Herz, du hast dir selber oft Wehgetan und hast es andern, Weil du hast geliebt, gehofft; Aun ist's aus, wir müssen wandern!

Auf die Reise will ich fest Ein dich schließen und verwahren, Draußen mag ein linder West Oder Sturm vorübersahren;

Daß wir unsern letzten Gang Schweigsam wandeln und alleine, Daß auf unsern Grabeshang Niemand als der Regen weine!

Lenau



### über die Beide

über die Heide hallet mein Schritt; Dumpf aus der Erde wandert es mit.

Herbst ist gekommen, frühling ist weit — Gab es denn einmal selige Zeit?

Brauende Nebel geisten umher; Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer.

Wär ich hier nur nicht gegangen im Mai! Ceben und Liebe — wie flog es vorbei! Storm

### Beide im Berbit

In Herbstestagen bricht mit starkem flügel Der Reiher durch den Nebelduft. Wie still es ist! kaum hör ich um den Hügel Noch einen Caut in weiter Cuft.

Auf eines Birkenstämmchens schwanker Krone Ruht sich ein Wanderfalke aus. Doch schläft er nicht, von seinem leichten Throne Augt er durchdringend scharf hinaus.

Der alte Bauer mit verhaltnem Schritte Schleicht neben seinem Wagen Torf. Und holpernd, stolpernd schleppt mit lahmem Tritte Der alte Schimmel ihn ins Dorf. Eilien cron

Septembermorgen Im Nebel ruhet noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiesen: Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, Den blauen Himmel unverstellt, Herbstträftig die gedämpste Welt In warmem Golde fließen.

mörife

#### Oftoberlied

Der Nebel steigt, es fällt das Caub; Schenk ein den Wein, den holden! Wir wollen uns den grauen Tag Vergolden, ja vergolden! Und geht es draußen noch so toll, Unchristlich oder christlich, Ist doch die Welt, die schöne Welt So gänzlich unverwüstlich!

Und wimmert auch einmal das Herz, — Stoß an und laß es klingen! Wir wissen's doch, ein rechtes Herz Ist gar nicht umzubringen.

Der Nebel steigt, es fällt das Caub; Schenk ein den Wein, den holden! Wir wollen uns den grauen Tag Vergolden, ja vergolden!

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, Doch warte nur ein Weilchen! Der Frühling kommt, der Himmel lacht, Es steht die Welt in Veilchen.

Die blauen Tage brechen an; Und ehe sie verfließen, Wir wollen sie, mein wacker freund, Genießen, ja genießen!

Storm

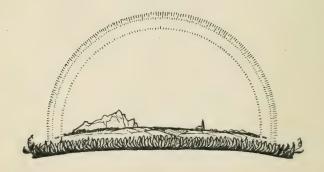



### Beide im Winter

Die Sonne leiht dem Schnee das Prachtaeschmeide: Doch ach, wie fury ift Schein und Licht, Ein Nebel tropft, und trauria zieht im Ceide Die Candichaft ihren Schleier dicht.

Ein Baslein nur fühlt noch des Lebens Warme. Um Weidenstumpfe hockt es bang; Doch freischen hungrig ichon die Rabenschwärme Und haden auf den fichern Sana.

Bis auf den ichwarzen Schlammarund find gefroren Die Wafferlöcher und der See. Zuweilen geht ein Wimmern, wie verloren, Dann stirbt im toten Wald ein Reb. Ciliencron

# Winterlandichaft

Unendlich dehnt sie sich, die weiße Kläche, Bis auf den letten hauch von Ceben leer; Die muntern Dulse stockten längst, die Bache. Es regt sich selbst der talte Wind nicht mehr.

Der Rabe dort, im Berg von Schnee und Gife. Erstarrt und hungrig, grabt sich tief hinab, Und gräbt er nicht heraus den Biffen Speise. So grabt er, glaub ich, sich hinein ins Grab.

Die Sonne, einmal noch durch Wolfen bligend, Wirft einen letten Blick aufs öbe Cand, Doch, gähnend auf dem Thron des Lebens sitzend, Trost ihr der Tod im weißen Sestgewand. Bebbel

#### Winternacht

٢

Dor Kälte ist die Euft erstarrt, Es tracht der Schnee von meinen Tritten, Es dampft mein Hauch, es klirrt mein Bart; Aur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt! Der Mond bescheint die alten Sichten, Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt, Den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein, Tief in das heißbewegte, wilde! Daß einmal Auh mag drinnen sein, Wie hier im nächtlichen Gefilde!

2

Dort heult im tiesen Waldesraum Ein Wolf; — wie's Kind auswedt die Mutter, Schreit er die Nacht aus ihrem Traum And heischt von ihr sein blutig Jutter.

Aun brausen über Schnee und Eis Die Winde fort mit tollem Jagen, Als wollten sie sich rennen heiß: Wach auf, o Herz, zu wildem Klagen!

Kaß deine Toten auferstehn Und deiner Qualen dunkle Horden! Und laß sie mit den Stürmen gehn, Dem rauhen Spielgesind aus Norden!

Lenau

#### Winternacht

Aicht ein flügelschlag ging durch die Welt, Still und blendend lag der weiße Schnee. Aicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, Keine Welle schlug im starren See.

Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, Bis sein Wipfel in dem Eis gefror. An den Usten klomm die Nig herauf, Schaute durch das grüne Eis empor. Auf dem dünnen Glase stand ich da, Das die schwarze Tiese von mir schied; Dicht ich unter meinen Jüßen sah Ihre weiße Schönheit Glied um Glied. Mit ersticktem Jammer tastet sie An der harten Decke her und hin, Ich vergeß das dunkle Antlitz nie, Immer, immer liegt es mir im Sinn,

Keller

Die Schlittschube "Bor, Ohm! In beiner Trobelfammer banat Ein Schlittschuhvaar, danach mein Berg verlangt! Von Condon haft du einst es heimgebracht. Zwar ist es nicht nach neuster Urt gemacht. Doch damasziert, verteufelt elegant! Dir rostet ungebraucht es an der Wand. Du gibst es mir!" hier, Junge, hast du Geld, Kauf dir ein ichmudes Daar, wie dir's gefällt! "Uch was! Die damaszierten will ich, beine! Du läufst ja nimmer auf dem Eis, ich meine?" Der liebe Qualgeist läßt mir feine Rub. Er zieht mich der verschollnen Stube zu: Da lehnen Masken, Klingen freuz und quer Un Bayles staubbededtem Diktionar. Und seine Beute schon erblickt der Knabe In dunkelm Winkel binter einer Trube; "Da find fie!" 3ch betrachte meine Babe, Die Jugendschwingen, die gestählten Schuhe. Mir um die Schläfen gieht ein leiser Traum . . . "Du gibst sie mir!" . . . In ihrem blonden Baar. Dem aufgewehten, wie sie lieblich mar. Der Wangen edel Blag gerötet taum! . . . In Nebel eingeschleiert lag die Stadt. Der See, ein Boden spiegelhell und glatt, Drauf in die Wette flogen, Gleis an Gleis, Die Cäufer; Wimpel flaggten auf dem Eis . . . Sie schwebte still, zuerst umtreist von vielen Geflügelten wettlaufenden Gespielen -Dort stürmte wild die purpurne Bacchantin, Bier maß den Cauf die peinliche Dedantin -

Sie aber wiegte sich mit schlanker Kraft, Und leichten Außes, luftig, elfenhaft Blitt fie dahin, das Eis berührend faum, Bis sich die Bahn in einem weiten Raum Verlor und dann in schmalre Bahnen teilte. Da loct es ihren fuß in Einsamkeiten, In blaue Dämmerung hinauszugleiten, Ins Märchenreich; sie zagte nicht und eilte Und fah, daß ich an ihrer Seite fuhr, Nahm meine Band und eilte rascher nur. Bald hinter uns verklang der Menge Schall, Die Wintersonne fant, ein feuerball; Doch nicht zu hemmen war das leichte Schweben, Der selge Reigen, die beschwingte Klucht, Und warme Kreise zog das rasche Leben Auf harterstarrter, geisterhafter Bucht. Un uns vorüber schoß ein Sackellauf, Ein glüh Phantom, den grauen See hinauf . . . In stiller Euft ein ungewisses Klingen, Wie Glockenlaut, des Eises surrend Singen . . . Ein dumpf Getos, das aus der Tiefe droht — Sie lauscht, erschrickt, ihr graut, das ist der Tod! Jäh wendet fie den Lauf, fie ftrebt gurud, Ein scheuer Vogel, durch das Abenddunkel Dem Carm entgegen und dem Cichtgefunkel, Sie löst gemach die Band . . . o Märchenglück! . . . Sie wendet fich von mir und sucht die Stadt, Dem Kinde gleich, das sich verlaufen hat — "Ei, Ohm, du träumst? Nicht wahr, du gibst sie mir, Bevor das Eis geschmolzen?" . . . Junge, hier.

meyer





## Mus der Ode an den Eislauf

O Jüngling, der den Waffertothurn Zu beseelen weiß und flüchtiger tangt. Can der Stadt ihren Kamin! Komm mit mir. Wo des Kristalls Ebne dir winkt.

Sein Cicht hat er in Dufte gehüllt. Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! Glanzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Wie schweigt um uns das weiße Gefild! Wie ertont vom jungen Krofte die Bahn! kern verrät deines Kothurns Schall dich mir. Wenn du dem Blick, flüchtling, enteilst.

Zur Cinken wende du dich, ich will Zur Rechten bin balbfreisend mich drehn. Nimm den Schwung, wie du mich ihn nehmen siehst: Also! Aun fleug schnell mir vorbei!

Was borchst du nach der Insel hinauf? Unerfahrne Käufer tonen dort her! Buf und Cast gingen noch nicht übers Eis, Nete noch nicht unter ihm fort.

Sonft fpaht dein Ohr ja alles; vernimm, Wie der Todeston wehklagt auf der Klut! O, wie tont's anders! wie hallt's, wenn der Kroft Meilen hinab spaltet den See!

Zurud! Caf nicht die schimmernde Bahn Dich verführen, weg vom Ufer zu gehn! Denn wo dort Tiefen sie dedt, strömt's vielleicht, Sprudeln vielleicht Quellen empor.



Den ungehörten Wogen entströmt, Dem geheimen Quell entrieselt der Tod. Glittst du auch leicht wie dies Laub, ach, dorthin, Sänkest du doch, Jüngling, und stürbst! Klopstock

#### Ein Cies

hinterm Ofen zu singen

Der Winter ist ein rechter Mann,

Kernfest und auf die Dauer;

Sein fleisch fühlt sich wie Eisen an Und scheut nicht Süß noch Sauer.

War je ein Mann gesund, ist er's;

Er frankt und frankelt nimmer,

Weiß nichts von Nachtschweiß noch Vapeurs

Und schläft im kalten Zimmer.

Er zieht sein Hemd im Freien an

Und läßt's vorher nicht wärmen

Und spottet über fluß im Zahn Und Rolik in Gedärmen.

Aus Blumen und aus Vogelsang

Weiß er sich nichts zu machen,

Haßt warmen Drang und warmen Klang

Und alle warmen Sachen.

Doch wenn die füchse bellen sehr, Wenn's Bolz im Ofen knittert,

Und um den Ofen Knecht und Herr

Die Bande reibt und gittert;

Wenn Stein und Bein vor frost zerbricht

Und Teich und Seen frachen;

Das klingt ihm gut, das haßt er nicht,

Dann will er tot sich lachen. —

Sein Schloß von Eis liegt ganz hinaus Beim Nordpol an dem Strande;

Doch hat er auch ein Sommerhaus

Im lieben Schweizerlande.

Da ist er denn bald dort, bald hier, Gut Regiment zu führen.

Und wenn er durchzieht, stehen wir Und sehn ihn an und frieren.

Claudius

### Christbaum

Hörst auch du die leisen Stimmen
Uns den bunten Kerzlein dringen?
Die vergessenen Gebete
Uns den Tannenzweiglein singen?
Hörst auch du das schüchternfrohe,
Helle Kinderlachen klingen?
Schaust auch du den stillen Engel
Mit den reinen, weißen Schwingen?
Schaust auch du dich selber wieder
Fern und fremd nur wie im Traume?
Grüßt auch dich mit Märchenaugen
Deine Kindheit aus dem Zaume? . . .

Uda Christen

Winterfrühling Der Winter strahlt. Die Sonne rollt Einsam durchs Blau ihr klares Gold.

Einöd im Tal. Es tropft und taut Dom Büttendach in leisem Caut.

Um Berghang glänzt der Schnee so rein, Dort schläft der Wind im Sonnenschein.

Ein Birkenbaum, allein und kahl, Die Bängezweige hebt im Strahl.

Er blinzt ins blaue Gotteslicht, Das brennt ihm überm Wipfel dicht.

Ein Meislein hüpft ganz sacht im Baum, Ein Seelchen zirpt — du hörst es kaum.

Leopold Weber





# Aus dem Cied an die Freude

freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten seuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster flügel weilt. Chor: Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Bruder — überm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen.

> Wem der große Wurf gelungen, Eines freundes freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund.

Chor: Was den großen Aing bewohnet, Huldige der Sympathie! Ju den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronet.

> Freude trinken alle Wesen Un den Brüsten der Natur; MIe Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, Die des Sehers Rohr nicht kennt.

Chor: Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächtgen Plan, Wandelt, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.

> Uns der Wahrheit Jeuerspiegel Lächelt sie den forscher an; In der Tugend steilem Hügel Leitet sie des Dulders Bahn. Unf des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre fahnen wehn, Durch den Rifz gesprengter Särge Sie im Chor der Engel stehn.

Chor: Den der Sterne Wirbel loben,
Den des Seraphs Hymne preist,
Dieses Glas dem guten Geist
Überm Sternenzelt dort oben!
Festen Mut in schwerem Leiden,
Hilse, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsthronen,
Prüder gölt es Gut und Alut

Männerstolz vor Königsthronen, — Brüder, gält es Gut und Blut — Dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

Chor: Schließt den heilgen Zirkel dichter, Schwört bei diesem goldnen Wein, Dem Gelübde treu zu sein, Schwört es bei dem Sternenrichter!

5 chiller

Un die Jünglinge Trinkt des Weines dunkle Kraft, Die euch durch die Seele fließt Und zu heilger Rechenschaft Sie im Innersten erschließt! Blickt hinab nun in den Grund, Dem das Leben still entsteigt, Forscht mit Ernst, ob es gesund Jedem höchsten sich verzweigt!

Geht an einen schaurgen Ort,
Denkt an aller Ehren Strauß,
Sprecht dann laut das Schöpfungswort,
Sprecht das Wort: es werde! aus.
Ja, es werde! spricht auch Gott,
Und sein Segen senkt sich still,
Denn den macht er nicht zum Spott,
Der sich selbst vollenden will.

Betet dann, doch betet nur Ju euch selbst, und ihr beschwört Aus der eigenen Natur Einen Geist, der euch erhört. Ceben heißt tief einsam sein; In die spröde Unospe drängt Sich kein Tropsen Taus hinein, Eh sie innre Glut zersprengt.

Sott dem Herrn ist's ein Triumph, Wenn ihr nicht vor ihm vergeht, Wenn ihr, statt im Staube dumpf Hinzuknieen, herrlich steht, Wenn ihr stolz, dem Baume gleich, Euch nicht unter Blüten bückt, Wenn die Cast des Segens euch Erst hinab zur Erde drückt.

Fort den Wein! Wer noch nicht flammt,
Ist nicht seines Kusses wert,
Und wer selbst vom Feuer stammt,
Steht schon lange glutverklärt.
Euch geziemt nur eine Cust,
Aur ein Gang durch Sturm und Nacht,
Der aus eurer dunklen Brust
Einen Sternenhimmel macht!

Gesang der Jünglinge Heilig ist die Jugendzeit! Treten wir in Tempelhallen, Wo in düstrer Einsamkeit Dumpf die Tritte widerschallen! Edler Geist des Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken, Jede still und andachtsvoll Ihrer heilgen Kraft gedenken.

Sehn wir ins Sefild hervor, Das sich stolz dem Himmel zeiget, Der so seierlich empor Überm Erdenfrühling steiget! Eine Welt voll Fruchtbarkeit Wird aus dieser Blüte brechen. Heilig ist die Frühlingszeit, Soll an Jünglingsseilen sprechen! Sasset die Pokale nur!
Seht ihr nicht so purpurn blinken
Blut der üppigen Natur?
Caßt uns hohen Mutes trinken,
Daß sich eine Feuerkraft
Selig in der andern fühle!
Heilig ist der Rebensaft,
Ist des Jugendschwungs Gespiele.

Seht das holde Mädchen hier!
Sie entfaltet sich im Spiele;
Eine Welt erblüht in ihr
Jarter, himmlischer Gefühle.
Sie gedeiht im Sonnenschein,
Unsre Kraft in Sturm und Regen,
Heilig soll das Mädchen sein,
Denn wir reisen uns entgegen!

Darum geht in Tempel ein, Ebeln Ernst in euch zu saugen! Stärkt an Frühling euch und Wein, Sonnet euch an schönen Augen! Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüte; Heilig sein sie allzumal Unsrem ernsteren Gemüte!

Uhland

Aus dem Gedichte: "Der Gott der Jugend"

Gehn dir im Dämmerlichte, Wenn in der Sommernacht für selige Gesichte Dein liebend Auge wacht, Noch oft der Freunde Manen And, wie der Sterne Chor, Die Geister der Titanen Des Altertums empor:

Wird da, wo sich im Schönen Das Göttliche verhüllt, Noch oft das tiefe Sehnen Der Liebe dir gestillt; Belohnt des Herzens Mühen Der Ruhe Vorgefühl, Und tönt von Melodieen Der Seele Saitenspiel:

So such im stillsten Tale Den blütenreichsten Hain Und gieß aus goldner Schale Den frohen Opserwein! Noch lächelt unveraltet Des Herzens frühling dir, Der Gott der Jugend waltet Noch über dir und mir.

Bölberlin

### Das Geipräch

Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du Mit hellem Rosenlicht?
Ich sprach zur Jungfrau schön: was kränzest du Dein junges Ungesicht?
Morgenrot, du einst erbleichen mußt,
Jungfrau schön, du einst verwelken mußt;
Drum schmücket euch nicht.

Ich schmücke mich, so sprach das Morgenrot, Mit hellem Rosenlicht; Ob mir dereinst ein bleiches Schicksal droht, Das frag und weiß ich nicht: Der dem Mond, den Sternen gab den Schein, Auch gefärbt hat rot die Wangen mein; Drum traure ich nicht.

Ich kränze mich, so sprach die Jungfrau schön, Weil noch mein frühling blüht, Sollt ich darum in stetem Trauren gehn, Daß einst die Jugend flieht? Der beschirmt und hält der Vöglein Aest, Der die Blumen blühn und welken läßt, Dem traut mein Gemüt.

Urnst

#### Wanderlieb

Wohlauf, noch getrunken Den funkelnden Wein! Ude nun, ihr Lieben! Geschieden muß sein. Ude nun, ihr Verge, Du väterlich Haus! Es treibt in die Ferne Mich mächtig hinaus.

Die Sonne, sie bleibet Am Himmel nicht stehn, Es treibt sie, durch Känder And Meere zu gehn. Die Woge nicht haftet Am einsamen Strand, Die Stürme, sie brausen Mit Macht durch das Cand.

Mit eilenden Wolfen Der Vogel dort zieht Und singt in der Ferne Ein heimatlich Cied. So treibt es den Burschen Durch Wälder und Feld, Zu gleichen der Mutter, Der wandernden Welt.

Da grüßen ihn Vögel Bekannt überm Meer, Sie flogen von fluren Der Heimat hieher; Da duften die Blumen Vertraulich um ihn, Sie trieben vom Lande Die Lüfte dahin.

Die Bögel, die kennen Sein väterlich Haus; Die Blumen einst pflanzt er Der Liebe zum Strauß; Und Liebe, die folgt ihm, Sie geht ihm zur Hand: So wird ihm zur Heimat Das ferneste Land.

Kerner

Lebenspflichten

Rosen auf den Weg gestreut, Und des Harms vergessen — Eine Keine Spanne Zeit Ward uns zugemessen.

Heute hüpft im Frühlingstanz Noch der frohe Unabe; Morgen weht der Totenkranz Schon auf seinem Grabe.

Wonne führt die junge Braut Heute zum Altare; Eh die Abendwolfe taut, Ruht sie auf der Bahre.

Gebt den Harm und Grillenfang, Gebet ihn den Winden; Ruht bei hellem Zecherklang Unter grünen Linden!

Casset keine Nachtigall Unbehorcht verstummen, Keine Bien im Frühlingstal Unbelauscht entsummen!

Schmedt, solang es Gott erlaubt, Kuß und süße Trauben, Bis der Tod, der alles raubt, Kommt, sie euch zu rauben.

Unserm schlummernden Gebein, Von dem Tod umdüstert, Duftet nicht der Rosenhain, Der am Grabe flüstert;

Tönet nicht der Wonneklang Ungestoßner Becher, Noch der frohe Rundgesang Weinbelaubter Zecher!

Bölty

Frühlingsbotschaft Leise zieht durch mein Gemüt Liebliches Geläute. Klinge, kleines frühlingslied, Kling hinaus ins Weite!

Kling hinaus bis an das Haus, Wo die Blumen sprießen; Wenn du eine Rose schaust, Sag, ich laß sie grüßen.

Beine

Frühlingsnacht Übern Garten durch die Eüfte Hört ich Wandervögel ziehn, Das bedeutet Frühlingsdüfte, Unten fängt's schon an zu blübn.

Jauchzen möcht ich, möchte weinen, Ist mir's doch, als könnt's nicht sein! Mte Wunder wieder scheinen Mit dem Mondesglanz herein.

Und der Mond, die Sterne sagen's, Und in Träumen rauscht's der Hain, Und die Nachtigallen schlagen's: Sie ist deine, sie ist dein. Eichendorff

# Heimliche Liebe

Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiße As heimliche Liebe, von der niemand nicht weiß. Keine Rose, keine Aelke kann blühen so schön, As wenn zwei verliebte Seelen beieinander tun stehn. Setz du einen Spiegel ins Herz mir hinein, Damit du kannst sehen, wie so treu ich es mein!

Dolkslied

## Ubschied

Was Klinget und singet die Straß heraus? Ihr Jungsern, machet die Fenster aus! Es ziehet der Bursch in die Weite, Sie geben ihm das Geleite. Wohl jauchzen die andern und schwingen die But. Diel Bänder darauf und viel edle Blüt: Doch dem Burichen gefällt nicht die Sitte. Bebt ftill und bleich in der Mitte. Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein: .Trint aus und trint wieder, lieb Bruder mein!" .Mit dem Abichiedsweine nur fliehet. Der da innen mir brennet und alübet!" Und draußen am allerleiten Baus. Da auchet ein Mägblein zum Genfter beraus. Sie möcht ihre Tränen verdecken Mit Gelbreiglein und Rofenstöcken. Und drauken am allerletten Baus. Da schlägt der Buriche die Augen auf Und ichlägt fie nieder mit Schmerze Und leget die Band aufs Berze. "Berr Bruder, und haft du noch feinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen beraus. Wohlauf, du Schönste von allen. Laß ein Sträußlein berunterfallen!" "Ihr Bruder, was follte das Sträußlein mir? Ich hab ja kein liebes Liebchen wie ihr. Un der Sonne würd es vergeben. Der Wind, der würd es verweben." Und weiter, ja weiter mit Sana und mit Klana! Und das Mägdlein lauschet und horchet noch lang: "O weh! er ziehet, der Knabe. Den ich stille geliebet habe. Da steh ich, ach! mit der Liebe mein. Mit Rosen und mit Gelbveigelein: Dem ich alles gabe so gerne,

Uhland

## Beimweh

Der ist nun in der ferne."

Unders wird die Welt mit jedem Schritt, Den ich weiter von der Liebsten mache; Mein Herz, das will nicht weiter mit. Hier scheint die Sonne kalt ins Cand,



Hier deucht mir alles unbekannt,
Sogar die Blumen am Bache!
Hat jede Sache
So fremd eine Miene, so falsch ein Gesicht.
Das Bächlein murmelt wohl und spricht:
Urmer Knabe, komm bei mir vorüber,
Siehst auch hier Vergismeinnicht!
— Ja, die sind schön an jedem Ort,
Uber nicht wie dort.
Fort, nur sort!
Die Augen gehn mir über!

Mörite

Der schwere Traum Ich hab die Nacht geträumet Wohl einen schweren Traum: Es wuchs in meinem Garten Ein Rosmarienbaum.

Ein Kirchhof war der Garten, Ein Blumenbeet das Grab, Und von dem grünen Baume Hiel Kron und Blüte ab.

Die Blüten tät ich sammeln In einen goldnen Urug, Der fiel mir aus den Händen, Daß er in Stücke schlug.

Draus sah ich Perlen rinnen Und Tröpslein rosenrot: Was mag der Traum bedeuten – Uch, Liebster, bist du tot?

Dolfslieb

Jetz gang i ans Brünnele, Jetz gang i ans Brünnele, Trink aber nit, Do such i mei herztausige Schatz, Find'n aber nit,



Jet loß i mein Augele Um und um gehn, Do seh i mein herztausige Schatz Bei nem andern stehn.

Bei nem andern stehen sehn, Uch, das tut weh! Jet bhüt di Gott, herztausige Schatz, Di seh i nimmer meh.

Jeht kauf i mi Dinte Und feder und Papier Und schreib meim herztausige Schatz Ein Abschiedsbrief. Volkslied

### Ubichies

Muß i denn, muß i denn zum Städtele naus, Und du, mein Schatz, bleibst hier! Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wiederum komm, Kehr i ein, mein Schatz, bei dir. Kann i glei net allweil bei dir sein, Han i doch mein Freud an dir. Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wiederum komm, Kehr i ein, mein Schatz, bei dir.

Wie du weinst, wie du weinst, daß i wandern muß, Wenn d' Lieb jetzt wär vorbei.
Sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel, Lieber Schatz, i bleib dir treu.
Denk du net, wenn i a andre sieh, No sein mei Lieb vorbei;
Sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel, Lieber Schatz, i bleib dir treu.

übers Johr, übers Johr, wenn mer Träubele schneidt, Stell i hier mi wiedrum ein; Vin i dann, bin i dann dein Schätzele noch, So soll die Hochzeit sein. Übers Johr, do ist mein Zeit vorbei, Do ghör i mein und dein. Vin i dann, bin i dann dein Schätzele noch, So soll die Hochzeit sein.

Lebe wohl Morgen muß ich weg von hier Und muß Abschied nehmen; O du allerschönste Zier. Scheiden das bringt Grämen. Da ich dich so treu geliebt, über alle Magen, Soll ich dich verlassen. Wenn zwei gute freunde sind, Die einander tennen. Sonn und Mond bewegen sich, Che sie sich trennen. Noch viel größer ift der Schmerz, Wenn ein treu verliebtes Berg In die fremde ziehet. Küffet dir ein Cüftelein Wangen oder Bande, Dente, daß es Seufzer fein, Die ich zu dir fende, Taufend schick ich täglich aus, Die da wehen um dein Haus, Weil ich dein gedenke.

Dolfslied

Wenn ich ein Vöglein wär Wenn ich ein Vöglein wär Und auch zwei flüglein hätt, Klög ich zu dir; Weil's aber nicht kann sein. Bleib ich allhier. Bin ich gleich weit von dir, Bin ich doch im Schlaf bei dir Und red mit dir; Wenn ich erwachen tu. Bin ich allein. Es geht tein Stund in der Macht, Da nicht mein Herz erwacht

Dolfslied



Daß du mir viel tausendmal

Und bein gedenkt,

Dein Berg geschenkt.

#### Trene Liebe

Uch, wie ist's möglich dann, Daß ich dich lassen kann!
Hab dich von Herzen lieb,
Das glaube mir!
Du hast das Herze mein
So sehr genommen ein,
Daß ich kein andre lieb
Uls dich allein.

Blau blüht ein Blümelein, Das heißt Vergißnichtmein; Dies Blümlein leg ans Herz Und denke mein! Stirbt Blum und Hoffnung gleich, Wir sind an Ciebe reich, Die stirbt niemals bei mir, Das glaube mir!

Wär ich ein Vögelein,
Wollt ich bald bei dir sein,
Scheut Falk und Habicht nicht,
Klög schnell zu dir.
Schöß mich ein Jäger tot,
Kiel ich in deinen Schoß;
Sähst du mich traurig an,
Gern stürb ich dann.

Dolfslied

## Zeit bringt Rosen

Uch Elslein, liebes Elselein, Wie gern wär ich bei dir! So sind zwei tiese Wasser Wohl zwischen dir und mir.

"Das bringt mir große Schmerzen, Herzallerliebster Gsell! Red ich von ganzem Herzen, Hab's für groß Ungefäll." Hoff, Zeit werd es wohl enden, Hoff, Glück wird kommen drein, Sich in alls Gut verwenden, Herzliebstes Elselein!

polislied.

Unnchen von Tharau Unte van Tharaw öß, de my geföllt, Se öß mihn Cewen, min Goet on mihn Gölt. Unte van Tharaw heft wedder eer Hart Op my geröchtet ön Cow on ön Schmart. Ante van Tharaw, mibn Ribkdom, mibn Goet. Du mihne Seele, mihn fleesch on mihn Bloet. Quom allet Wedder gliht on uns tho schlahn. Wy fyn gesönnt by eenanger tho stahn. Krancheit, Verfälgung, Bedröfnos on Dibn. Sal unfrer Cove Vernöttinge fyn. Recht aß een Dalmen=Bohm äver fock stöcht. Je mehr en Bagel ön Regen anföcht, So wardt de Löw an uns mächtich un grobt, Dörch Kryht, dörch Tyden, dörch alleyley Noht. Wördestu alibt een mahl van my getrennt, Cewdest dar, wor om dee Sonne tuhm tennt; Ed wöll by folgen borch Wöler, borch Mar, Dörch Phß, dörch Ihsen, dörch sihndlöcket Hähr. Unte van Tharaw, mihn Cicht, mihne Sonn, Mihn Ceven schluht od on dihnet henonn. Wat öck geböde, wart van dy gedahn, Wat öd verböde, dat lätstu my stahn. Wat hefft de Cove dach ver een Bestand, Wor nich een Bart öß, een Mund, eene hand? Wor öm föck hartaget, kabbelt on schlepht, On gliht den Bungen on Katten begepht. Unke van Tharaw, dat war wy nich dohn, Du bost min Dyhften, myn Schahpten, myn Bohn. Wat öck begehre, begehrest du ohck, Ed laht den Rock dy, du läthst my de Brohk. Dit öß dat, Unte, du foteste Ruh, Cen Cihf on Seele wart uht öck on du. Dit mahat dat Tewen tom hämmlischen Rihk,

Dörch zanden wart et der Hellen gelihk.

Dach



## Der Schäfer putte fich zum Canz

Der Schäfer putte sich zum Tanz, Mit bunter Jade, Band und Kranz: Schmud war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll, Und alles tanzte schon wie toll.
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
So ging der Liedelbogen.

Er drückte hastig sich heran, Da stieße er an ein Mädchen an Mit seinem Ellenbogen; Die frische Dirne kehrt sich um Und sagte: Nun, das sind ich dumm! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Seid nicht so ungezogen!

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Sie tanzten rechts, sie tanzten links. Und alle Röcke flogen.
Sie wurden rot, sie wurden warm Und ruhten atmend Urm in Urm.
Iuchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Und Hüft an Ellenbogen.

Und tu mir doch nicht so vertraut! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch beiseit, Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Geschrei und Liedelbogen.

Goethe

### Die Schnitterin

Vor einem grünen Walde Da liegt ein sanfter Rain, Da sah ich auf der Halde Ein rosig Mägdelein.

Das fährt mit ihrer blanken Geschliffnen Sichel rum Und mähet in Gedanken Die schönsten Blümlein um.

Kucuck ruft immer weiter Ins Holz den ganzen Tag, Und alles prophezeit er, Was ihr gefallen mag.

Greif

Die zwei Schnitterinnen

"Guete Tag, Mareieli, Chum, mer wend i d'Ern! I gseh, de Rogge gelet scho, Und 's Chorn stot au so prächtig do, 's ist lüstiger as sern."

"Dank dr Gott, Susanneli, Mag wäger nüd i d'Ern; I hon e rostigs Sicheli, Und 's tuet mer weh im Rüggeli, Au schnid i gar nüd gern."

Dolkslied



# Liebesscherz

Wo e kleins Hüttle steht, Ist e kleins Gütle; Und wo viel Bube sind, Mädle sind, Bube sind, Do ist's halt lieble. Cieble ist's überall, Lieble auf Erde; Wenn es nur mögle wär, Z'mache wär, mögle wär, Mein müßt du werde.

Schätzle, des kann net sein, Muß ja jetz wandre; Aber wohin i geh, Wo = n = i steh, wo = n = i geh, Denk an kein andre!

Wenn zu meim Schätzle kommst, Sag, i laß grüße; Wenn es fragt, wie mer's geht, Wie es steht, wie es geht, Sag: auf zwei hüße.

Und wenn es lustig ist, Sag, i sei gstorbe, Wenn's aber weine tut, Klage tut, weine tut, Sag, i komm morge.

Mädle, trau net so wol, Du bist betroge: Daß i de gar net mag, Nemme mag, gar net mag, Sell ist verloge.

Dolfslied





### Beibenröslein

Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: Ich breche dich, Röslein auf der Heiden! Röslein sprach: Ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Uch,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Boethe

Lied des Harfenmädchens

Heute, nur heute Vin ich so schön; Morgen, ach morgen Muß alles vergehn! Nur diese Stunde Bist du noch mein; Sterben, ach sterben Soll ich allein.

Storm

Lag rauschen

Der Wandrer: Ich hort ein sichellin rauschen, wol rauschen durch das korn, ich hort eine feine magt klagen:

sie het ir lieb verlorn.

Die andre: La rauschen, lieb, la rauschen!

ich acht nit, wie es ge!

ich hab mir ein bulen erworben

in feiel und grünen tle.

Die eine: So steh ich hie alleine,

tut meinem herzen we!

Der Wandrer: Ca rauschen, sichle, rauschen

und klingen wol durch das korn! weiß ich ein meidlin trauren,

hat iren bulen verlorn.

voltslied

Dorbei

'S is no nit lang, daß gregnet hot, Die Läubli tröpflet no:

I han emal e Schätzle ghat, I wollt, i hätt es no.

Aus einem Volkslieb

Meine Auh ist hin Meine Auh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab, Ist mir das Grab, Die ganze Welt Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf Ist mir verrückt, Mein armer Sinn Ist mir zerstückt. Meine Auh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh ich Aus dem Haus.

Sein hoher Gang, Sein edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede Zauberfluß, Sein Händedruck, Und ach! sein Kuß!

Meine Auh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Busen drängt Sich nach ihm hin; Uch, dürft ich fassen Und halten ihn!

Und küffen ihn, So wie ich wollt, Un seinen Küffen Vergehen sollt!

Goethe

Des Mädchens Klage

Der Sichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün; Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seuszt hinaus in die sinstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet. "Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet der Tränen vergeblicher Cauf, Die Klage, sie wedet die Toten nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süßen Liebe verschwundener Lust, Ich, die himmlische, will's nicht versagen.

Caß rinnen der Tränen vergeblichen Cauf! Es wede die Klage den Toten nicht auf! Das füßeste Glück für die trauernde Brust Nach der schönen Liebe verschwundener Cust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen. Schiller

### Mignon

Aur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Aur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!

Goethe

Gretchen

Ach, neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlit gnädig meiner Not!

Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen Blickt auf zu deines Sohnes Tod.

Zum Dater blidft bu. Und Seufzer ichicfft bu Binauf um fein und beine Mot.

Wer fühlet. Wie mühlet Der Schmers mir im Gebein? Was mein armes Berg bier banget. Was es zittert, was verlanget. Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe. Wie meh, wie meh, wie mehe Wird mir im Bufen bier! 3ch bin, ach! faum alleine. 3ch wein, ich wein, ich weine. Der Berg gerbricht in mir.

Die Scherben por meinem Kenster Betaut ich mit Tränen, ach! Uls ich am frühen Morgen Dir diese Blumen brach.

Schien bell in meine Kammer Die Sonne früh berauf. Saß ich in allem Jammer In meinem Bett icon auf.

Bilf! rette mich von Schmach und Tod! Uch, neige. Du Schmerzenreiche. Dein Untlit gnädig meiner Not! Goethe

Das verlassene Mägblein früh, mann die Bahne frahn,

Eh die Sternlein verschwinden. Muß ich am Berde ftehn, Muß feuer gunden.

Schön ift der Klammen Schein, Es ipringen die gunten; 3ch schaue so drein. In Ceid versunten.



Plöhlich, da kommt es mir, Treuloser Knabe, Daß ich die Nacht von dir Geträumet habe.

Träne auf Träne dann Stürzet hernieder; So kommt der Tag heran — O ging er wieder!

Mörite

Die Verlassene Wenn i zum Brünnle geh, Seh andre Mädle steh, MII stehn bei ihrem Schatz, Wer ständ bei mir?

Mei Mutter mag mi net, Und kein Schatz han i net: Ei, warum sterb i net, Was tu i do?

Gestern ist Kirchweih gweh, Mi hat me gwiß net gseh, Denn mir ist gar zu weh, I tanz ja net.

Wenn i nu gstorbe bin, Tragt mi zum Kirchle hin, Kegt mi ins Grab hinei: Wer weint um mi?

Cast die drei Rösle stehn, Die an dem Kreuzle blühn: Hent ihr das Madle kennt, Das drunter liegt?

voltelieb

#### Lieb

Immer leiser wird mein Schlummer, Aur wie Schleier liegt mein Kummer Titternd über mir.





Oft im Traume bor ich dich Rufen drauß por meiner Tur Niemand wacht und öffnet dir: 3ch erwach und weine bitterlich.

Ja. ich merbe fterben muffen. Eine andre wirft du fuffen. Wenn ich bleich und falt. Eh die Maienlüfte weben. Eh die Droffel fingt im Wald: Willst du mich noch einmal seben. Komm. o fomme bald!

Lingg

Unalückliche Liebe

"Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehn wir nach haus?" .Morgen, wenn die Bahnen frahn. wolln wir nach Bause gebn. Brüderlein, Brüderlein. dann gehn wir nach Baus."

.. Schwesterlein, Schwesterlein, wann gehn wir nach Haus?" "Morgen, wenn der Taa anbricht. eh endt die Freude nicht, Brüderlein, Brüderlein. der fröhliche Braus."

"Schwesterlein, Schwesterlein, wohl ist es Zeit." "Mein Ciebster tangt mit mir, geh ich, tangt er mit ihr. Brüderlein, Brüderlein. laß du mich heut."

.. Schwesterlein, Schwesterlein, was bift du blaß?" "Das macht der Morgenschein auf meinen Wängelein, Brüderlein, Brüderlein, die vom Taue naß."

"Schwesterlein, Schwesterlein, du wankest so matt?" "Suche die Kammertür, suche mein Vettlein mir, Vrüderlein, es wird sein unterm Rasen sein."

Ein Frankes Glied, das gesunden will

Ein krankes Glied, has gesunden will, Muß Rast und Auhe haben,
Und hält ein krankes Herz nicht still,
Da muß man es begraben.
Ju ruhlos schlägt's bei Nacht und Tag,
Als daß ihm besser werde,
Den neuen Schmerz bei jedem Schlag.
Den heilt allein die Erde.
Die deckt es kühl und freundlich zu,
Amwölbt von grünen Zweigen;
Da mag es liegen in ewiger Ruh
Und heilen, schlasen, schweigen.

Jensen

7

Wos ih schuldi bi worn af der Olm

Wan ih hunerd Johr leb,

Wan ih Tog und Nocht zohl,

Ih kons nit dazwinga 1,

Wos ih schuldi bi worn af amol.

Ufn Bett, wo ih glegn Wir af Rosan daneh, Do wochsn hiaz dornani Ruotan<sup>2</sup> af d' Höh.

<sup>1</sup> erzwingen 2 Ruten

Sie wochsn um d'Hittn, Übern Berg und üba d' Ebn, Sie wochsn um da bluatjungan Senin ihr Cebn.

Wos is mei Vamögn? Uf da Wiesn a Holm; Ih kons nit dazohln, Wos ih schuldi di worn as der Olm!

Roseager

# Ju ípät

Sie haben dich fortgetragen,
Ich kann es dir nicht mehr sagen,
Wie oft ich bei Tag und Nacht
Dein gedacht,
Dein und was ich dir angetan
Auf dunkler Jugendbahn.
Ich habe gezaudert, versäumet,
Hab immer von frist geträumet;
Über den hügel der Wind nun weht:
Es ist zu spät.





# Mignon

Kennst du das Cand, wo die Jitronen blühn, Im dunkeln Caub die Gold-Orangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch der Corbeer steht? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, And Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Verg und seinen Wolfensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn! Goethe



#### Liebesnacht

O weile, füßer Geliebter! Es trügt dich nur, Es hellt, nur wolkengetrübter, Der Mond die Klur.

"Doch nimmer weilen und halten Die Wolken dort, Es führen sie wilde Gewalten Von Ort zu Ort."

Ein Traum ist alle das Treiben In dunkler Höh, Doch uns muß ewig verbleiben Der Sehnsucht Weh.

"Ich seh nur Kommen und Scheiden Um Himmelszelt, Es zieht die Seele der Leiden Durch alle Welt."

Die Wolfen wandern so nächtig Ohn Schmerz und Lust, Ich aber ziehe dich mächtig Un meine Brust.

Greif

# Un die Entfernte

Diese Rose pflück ich hier, In der fremden Ferne; Liebes Mädchen, dir, ach dir Brächt ich sie so gerne!

Doch bis ich zu dir mag ziehn Viele weite Meilen, Ist die Rose längst dahin, Denn die Rosen eilen.

Aie soll weiter sich ins Cand Lieb von Liebe wagen, Als sich blühend in der Hand Läßt die Rose tragen; Ober als die Nachtigall Halme bringt zum Neste, Ober als ihr süßer Schall Wandert mit dem Weste.

Lenau

Cafz scharren deiner Rosse Huf Geh nicht, die Gott für mich erschuf! Cafz scharren deiner Rosse Huf

Laft scharren deiner Rosse Huf Den Reiseruf!

Du willst von meinem Herde sliehn? Und weißt ja nicht, wohin, wohin Dich deine Rosse ziehn!

Die Stunde rinnt! Das Ceben jagt! Wir haben uns noch nichts gesagt — Bleib, bis es tagt!

Du darfst aus meinen Armen fliehn? Und weißt ja nicht, wohin, wohin Dich deine Rosse ziehn . . .

Meyer

#### Der Maibaum

Wir liebten uns. Ich saß an deinem Cager Und sah auf deinen todesmatten Mund. Dein Auge suchte mich, ein blasser Frager: Hörst du den Sensenschnitt im Wiesengrund?

Um Pfingsten ist's. Die Stadt war ausgeslogen In hellen Kleidern und im frühlingshut, Wir waren um den schönsten Tag betrogen, O Tag, sei gnädig ihrer fieberglut.

Ju deinem Haupte bog, zu deinen füßen Bog sich ein grünes Birkenbäumchen vor, Sie sollten dich vom heiligen Ceben grüßen, Ein letzter Gruß dir sein am schwarzen Tor.



Ich hatte gestern sie für dich geschnitten, Un einer Stelle, die dir wohlbekannt, Ju der wir ausgelassen oft geschritten, Un der wir oft gesessen Band in Band.

An jenem Ort steht eine alte Weide, Vor Neid und Sonne unsre Schützerin, Da ist es still, und überall die Heide, Am Ginster zittert die Libelle hin.

Ein Wasser schwatzt sich selig durchs Gelände, Ein reiser Roggenstrich schließt ab nach Süd, Da stützt Natur die Stirne in die Hände Und ruht sich aus, von ihrer Urbeit müd. Weißt du den Abend noch, wir saßen lange, Ein nahendes Gewitter hielt uns sest Un unserm Weidenbusch, du fragtest bange, Es klang so zag: Und wenn du mich verläßt?

Sieh zu mir auf, beschirmt von Birkenzweigen, Ich war dir treu, wir haben uns geglaubt. Aus Wüsten zieht auf Wolken her das Schweigen, Die Sense sirrt, und sterbend sinkt dein Haupt.

Liliencron

# Der Wirtin Töchterlein

Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein.

"Frau Wirtin! hat Sie gut Bier und Wein? Wo hat Sie Ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Bier und Wein ist frisch und Har, Mein Töchterlein liegt auf der Totenbahr."

Und als sie traten zur Kammer hinein, Da lag sie in einem schwarzen Schrein.

Der erste, der schlug den Schleier zurück Und schaute sie an mit traurigem Blick:

"Uch! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich würde dich lieben von dieser Zeit."



Der zweite dedte den Schleier zu Und kehrte sich ab und weinte dazu:

"Uch! daß du liegst auf der Totenbahr! Ich hab dich geliebet so manches Jahr."

Der dritte hub ihn wieder sogleich Und füßte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt ich immer, dich lieb ich noch heut Und werde dich lieben in Ewigkeit." Uhland

## Trost in Tränen

Wie kommt's, daß du so traurig bist, Da alles froh erscheint? Man sieht dir's an den Augen an, Gewiß, du hast geweint.

"Und hab ich einsam auch geweint, So ist's mein eigner Schmerz, Und Tränen sließen gar so süß, Erleichtern mir das Herz."

Die frohen Freunde laden dich, O, komm an unfre Brust! Und was du auch verloren hast, Vertraue den Verlust.

"Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht, Was mich, den Armen, quält. Uch nein, verloren hab ich's nicht, So sehr es mir auch sehlt."

So raffe denn dich eilig auf, Du bist ein junges Blut. In deinen Jahren hat man Kraft Und zum Erwerben Mut.

"Uch nein, erwerben kann ich's nicht, Es steht mir gar zu sern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, Wie droben jener Stern." Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzüden blickt man auf In jeder heitern Nacht. "Und mit Entzüden blick ich auf So manchen lieben Tag; Verweinen laßt die Nächte mich, Solang ich weinen mag."

Goethe

Das zerbrochene Ringlein

In einem kühlen Grunde Da geht ein Mühlenrad, Mein Liebste ist verschwunden, Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei, Sie hat die Treu gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus Und singen meine Weisen Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht als Reiter fliegen Wohl in die blutge Schlacht, Um stille Leuer liegen Im held bei dunkler Nacht.

Hör ich das Mühlrad gehen, Ich weiß nicht, was ich will — Ich möcht am liebsten sterben, Da wär's auf einmal still.

Eichendorff





### Schilflieder

1

Drüben geht die Sonne scheiden, Und der müde Tag entschlief. Niederhangen hier die Weiden In den Teich, so still, so tief.

Und ich muß mein Liebstes meiden: Quill, o Träne, quill hervor! Traurig fäuseln hier die Weiden, Und im Winde bebt das Rohr.

In mein stilles, tieses Ceiden Strahlst du, Ferne! hell und mild, Wie durch Binsen hier und Weiden Strahlt des Abendsternes Vild.

7

Trübe wird's, die Wolken jagen, Und der Regen niederbricht, Und die lauten Winde klagen: "Teich, wo ist dein Sternenlicht?"

Suchen den erloschnen Schimmer Tief im aufgewühlten See. Deine Liebe lächelt nimmer Nieder in mein tiefes Weh!

3

Auf geheimem Waldespfade Schleich ich gern im Abendschein An das öbe Schilfgestade, Mädchen, und gedenke bein!



Wenn sich dann der Busch verdüstert, Rauscht das Rohr geheimnisvoll, Und es klaget und es flüstert, Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein, ich höre wehen Ceise deiner Stimme Klang Und im Weiher untergehen Deinen lieblichen Gesang.

4

Sonnenuntergang; Schwarze Wolfen ziehn, O wie schwül und bang MIE Winde fliehn!

Durch den Himmel wild Jagen Bliche bleich; Ihr vergänglich Bild Wandelt durch den Teich.

Wie gewitterklar Mein ich dich zu sehn, Und dein langes Haar Krei im Sturme webn!

5

Auf dem Teich, dem regungslosen, Weilt des Mondes holder Glanz, Flechtend seine bleichen Rosen In des Schilfes grünen Kranz.

Hirsche wandeln dort am Hügel, Bliden in die Nacht empor; Manchmal regt sich das Geslügel Träumerisch im tiesen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken; Durch die tiefste Seele geht Mir ein süßes Deingedenken, Wie ein stilles Nachtgebet!

Lenau

## Einsamteit

Wild verwachsne dunkle Sichten, Keise klagt die Quelle sort; Herz, das ist der rechte Ort Für dein schmerzliches Verzichten.

Grauer Vogel in den Zweigen! Einsam deine Klage singt, Und auf deine Frage bringt Untwort nicht des Waldes Schweigen.

Wenn's auch immer schweigen bliebe, Klage, klage fort; es weht, Der dich höret und versteht, Stille hier der Geist der Liebe.

Aicht verloren hier im Moose, Herz, dein heimlich Weinen geht, Deine Liebe Gott versteht, Deine tiese, hoffnungslose!

Cenau

### 21 n \*

Ach, wärst du mein, es wär ein schönes Ceben! So aber ist's Entsagen nur und Trauern, Aur ein verlornes Grollen und Bedauern; Ich kann es meinem Schicksal nicht vergeben.

Undank tut wohl und jedes Leid der Erde; Ja, meine Freund in Särgen, Leich an Leiche, Sind ein gelinder Gram, wenn ich's vergleiche Dem Schmerz, daß ich dich nie besitzen werde.

Cenau





## Es fiel ein Reif

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein, Sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, Sie flohen heimlich von Hause fort, Es wußt 's weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind verdorben, gestorben. Volkslied



Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich Alles, alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz, ein liebereich Beteuern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiese, Sehnsucht wahrer Liebe Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Goethe

#### Lorelei

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl, und es dunkelt, Und ruhig fließt der Ahein; Der Gipfel des Verges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldnes Haar.

Sie kämmt es mit goldnem Kamme Und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Um Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Corelei getan.

Beine

### Still ift die Nacht

Still ist die Nacht, es ruhn die Gassen, In diesem Hause wohnte mein Schatz; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe Und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt; Mir graust es, wenn ich sein Untlitz sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger! Du bleicher Geselle! Was äffst du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf dieser Stelle So manche Nacht in alter Zeit?

Beine

#### MItes Sies

Du bist gestorben und weißt es nicht, Erloschen ist dein Augenlicht, Erblichen ist dein rotes Mündchen, Und du bist tot, mein totes Kindchen.

In einer schaurigen Sommernacht Hab ich dich selber zu Grabe gebracht; Klaglieder die Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Der Jug, der zog den Wald vorbei, Dort widerhallte die Litanei; Die Tannen, in Trauermäntel vermummet, Sie haben Totengebete gebrummet.

Um Weidensee vorüber ging's, Die Elsen tanzten inmitten des Rings; Sie blieben plößlich stehn und schienen Uns anzuschaun mit Beileidsmienen.

Und als wir kamen zu deinem Grab, Da stieg der Mond vom Himmel herab. Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen, Und in der Ferne die Glocken tönen. Heine

#### 3m Walde

So einsam ist es um mich her, So friedlich und so still, Wenn nicht das Leid im Herzen wär, Das nimmer schweigen will.

Die Vöglein singen dort und hier, Im Wipsel lind es bebt, Es steht ein sernes Grab vor mir — Ist's wahr, daß ich's erlebt?

Zwei Kalter fliegen ab und zu, Wo eine Knospe sprang: So schwärmten wir einst, ich und du, Den grünen Wald entlang.

Greif

### Die heimat

froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom, Von Inseln fernher, wenn er geerntet hat; So käm auch ich zur Heimat, hätt ich Güter so viele wie Leid geerntet.

Ihr teuern User, die mich erzogen einst, Stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir, Ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich Komme, die Aube noch einmal wieder?

Am kühlen Bache, wo ich der Wellen Spiel, Am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah, Dort bin ich bald; euch, traute Verge, Die mich behüteten einst, der Heimat

Verehrte, sichre Grenzen, der Mutter Haus Und liebender Geschwister Umarmungen Begrüß ich bald, und ihr umschließt mich, Daß, wie in Banden, das Herz mir heile,

Ihr treu gebliebnen! Aber ich weiß, ich weiß, Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht, Dies singt kein Wiegensang, den tröstend Sterbliche singen, mir aus dem Busen. Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn. Die Götter schenken heiliges Ceid uns auch. Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde Bin ich, zu lieben aemacht. zu leiden. Bölderlin

#### Um Abend

Geh unter, schöne Sonne, sie achteten Aur wenig dein, sie kannten dich, heilge, nicht, Denn mühelos und stille bist du Aber den Mühsamen aufgegangen.

Mir gehft du freundlich unter und auf, o Licht, Und wohl erkennt mein Auge dich, herrliches! Denn göttlich stille ehren lernt ich, Da Diotima den Sinn mir beilte.

O du, des himmels Botin, wie lauscht ich dir, Dir, Diotima! Liebe, wie sah von dir Jum goldnen Tage dieses Auge Staunend und dankend empor. Da rauschten

**Lebendiger die Quellen, es atmeten Der dunkeln Erde Blüten mich liebend an, Und lächelnd über Silberwolken Neigte sich segnend herab der Üther.** Hölderlin

#### Ubbitte

Beilig Wesen! Gestört hab ich die goldene Götterruhe dir oft, und der geheimeren, Tiesern Schmerzen des Cebens Hast du manche gelernt von mir.

O vergiß es, vergib! Gleich dem Gewölfe dort Vor dem friedlichen Mond, geh ich dahin, und du Ruhst und glänzest in deiner Schöne wieder, du süßes Licht! Bölderlin

### Licht der Liebe

Eicht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! Bilder aus hellerer Zeit, leuchtet ihr mir in die Nacht? Liebliche Gärten, seid, ihr abendrötlichen Verge, Seid willsommen, und ihr, schweigende Pfade des Hains! Jeugen himmlischen Glücks, und ihr, hochschauende Sterne, Die mir damals oft segnende Blücke gegönnt!

Euch, ihr Liebenden auch, ihr schönen Kinder des Maitags, Stille Rosen und euch, Lilien, nenn ich noch oft,

Ihr Vertrauten! ihr Lebenden all, einst nahe dem Herzen,
Einst wahrhaftiger, einst heller und schöner gesehn!

Wohl gehn Frühlinge sort, ein Jahr verdränget das andre,
Wechselnd und streitend, so tost droben vorüber die Zeit

über sterblichem Haupt, doch nicht vor seligen Augen,
And den Liebenden ist anderes Leben geschenkt.

Denn sie alle, die Tag und Jahre der Sterne, sie waren,
Diotima!, um uns innig und ewig vereint.

Herz, mein Herz, sei nicht beklommen Und ertrage dein Geschick. Neuer Frühling gibt zurück, Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt! Und mein Herz, was dir gefällt, Ulles, alles darsst du lieben.

Beine

Wonne der Wehmut Trocknet nicht, trocknet nicht, Tränen der ewigen Liebe! Ach, nur dem halbgetrockneten Auge Wie öde, wie tot die Welt ihm erscheint! Trocknet nicht, trocknet nicht, Tränen unglücklicher Liebe!

Goethe

# Das Begräbnis

Mir war im Traum, sie täten dich begraben, An einem Sonntag, draußen unterm Wald, Mit Singen und mit Veten. Leisen Trittes Durch eine Seitenpsorte naht ich traurig, Entblößten Haupts von hinten der Versammlung. Da stockte plötzlich der Gesang. Erstaunt, Mit scheuen Vlicken starrten sie nach mir.



Die Mesner zischelten. Ein Gärtnerjunge Schob mir mit dienstbeflißnem Grinsen heimlich Durch meine Finger einen Kranz von Dornen. Aber die Menge teilend trat der Pfarrer Mir feierlich entgegen, schrieb das Kreuz Auf meine Stirn, legte die Heilige Schrift Mir auf die Brust und las mit lauter Stimme: "Vergib, auf daß man dir vergebe" las er.

Da regte sich's im Dornenkranz und wuchs Und quoll wie Blut im Frühling. Rote, samtne. Großmächtge Königsrosen fraßen wuchernd Die lichte Luft, den leiderfüllten Kirchhof. Blieb nichts mehr übrig als ein stilles Untlitz, Von Schmerz verschönt, die Heimataugen, Wehmütigen Blicks mich grüßend durch die Rosen.

Spitteler





# Uns Ziel

Gestern ein Aieseln Im weichen Eise, Heute ein Bach Auf der frühlingsreise, Gestern ein Kind Mit Schleif und Band, Heute Jungfrau Im Festgewand; — Wohin? Wer weiß? Und wem der Preis? Frage die Viene, Wohin sie fliegt, Frage die Hossnung, Wo Eden liegt! **fiscer** 

### Die Nachtigall

Das macht, es hat die Nachtigall Die ganze Nacht gesungen; Da sind von ihrem süßen Schall, Da sind in Hall und Widerhall Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Blut; Aun geht sie tief in Sinnen, Trägt in der Hand den Sommerhut Und duldet still der Sonne Glut Und weiß nicht, was beginnen.

Das macht, es hat die Nachtigall Die ganze Nacht gesungen; Da sind von ihrem süßen Schall, Da sind in Hall und Widerhall Die Rosen aufgesprungen.

Storm



Der Schmies

Ich hör meinen Schatz. Den Hammer er schwinget, Das rauschet, das klinget, Das dringt in die Weite Wie Glodengeläute Durch Gassen und Platz.

Um schwarzen Kamin, Da sitzet mein Lieber, Doch geh ich vorüber, Die Bälge dann sausen, Die flammen ausbrausen Und lodern um ihn.

Uhland



#### Mailied

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten Aus jedem Zweig And tausend Stimmen Aus dem Gesträuch.

Und Freud und Wonne Uns jeder Bruft. G Erd, o Sonne! G Glück, o Luft!

O Lieb, o Liebe! So golden schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich Das frische feld, Im Blütendampse Die volle Welt.

G Mädchen, Mädchen, Wie lieb ich dich! Wie blinkt dein Auge! Wie liebst du mich!

So liebt die Cerche Gesang und Cuft, Und Morgenblumen Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern Und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, Wie du mich liebst!

Boethe

### Sehn fucht

Was zieht mir das Herz so? Was zieht mich hinaus? Und windet und schraubt mich Aus Zimmer und Haus? Wie dort sich die Wolken Um Felsen verziehn! Da möcht ich hinüber, Da möcht ich wohl bin!

Nun wiegt sich der Raben Geselliger Flug; Ich mische mich drunter Und folge dem Jug. Und Verg und Gemäuer Umfittichen wir; Sie weilet da drunten, Ich spähe nach ihr.

Da kommt sie und wandelt: Ich eile so bald, Ein singender Vogel, Jum buschichten Wald. Sie weilet und horchet Und lächelt mit sich: "Er singet so lieblich Und singt es an mich."

Die scheidende Sonne Vergüldet die Höhn: Die sinnende Schöne, Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Vache Die Wiesen entlang, Und finster und finstrer Umschlingt sich der Gang.

Auf einmal erschein ich Ein blinkender Stern. "Was glänzet da droben, So nah und so fern?"



Und hast du mit Staunen Das Ceuchten erblickt: Ich lieg dir zu füßen, Da bin ich beglückt!

Goethe

heute wär ich fast erschrocken

Heute wär ich sast erschrocken Dir zu füßen hingestürzt, Als du plötslich deiner Cocken Wilden Reichtum losgeschürzt.

Glänzend um die schlanken Glieder Wallt ihr sesselloser Schwall Auf des Teppichs Purpur nieder Wie ein schwarzer Wasserfall.

Uch, und als du nun die braunen Rätselaugen aufwärts schlugst Und in reizendem Erstaunen, Was mich so verwirre, frugst,

Als du dann zum Spiegel hüpftest Und die Schnur von Perlen dir Tändelnd um die Stirne knüpftest — O wie schön erschienst du mir!

Causchend, keines Wortes mächtig, Stand ich, atemlos gebannt, Wie verzaubert in ein prächtig Märchen aus dem Morgenland.

Geibel

# Die Erwartung

Hör ich das Pförtchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Nein, es war des Windes Wehen, Der durch diese Pappeln schwirrt.

O schmüde dich, du grünbelaubtes Dach, Du sollst die Anmutstrahlende empfangen! Ihr Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all ihr Schmeichellüfte, werdet wach U:: 5 scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schöne Bürde, leicht bewegt, Der zarte Kuß zum Sit der Ciebe träat.

Stille! Was schlüpft durch die Heden Raschelnd mit eilendem Cauf? Nein, es scheuchte nur der Schrecken Aus dem Busch den Vogel auf.

O lösche deine factel, Tag! Hervor, Du geistge Nacht mit deinem holden Schweigen! Breit um uns her den purpurroten flor, Umspinn uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne flieht des Causchers Ohr, Sie flieht des Strahles unbescheidnen Zeugen: Nur Hesper, der Verschwiegene, allein Dars, still herblickend, ihr Vertrauter sein.

Rief es von ferne nicht leise, flüsternden Stimmen gleich? Nein, der Schwan ist's, der die Kreise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtönt ein Harmonienfluß, Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen. Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß, Und alle Wesen seh ich Wonne tauschen; Die Traube winkt, die Psirsche zum Genuß, Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen; Die Euft, getaucht in der Gewürze flut, Trinkt von der heißen Wange mir die Glut.

Hör ich nicht Tritte erschallen? Rauscht's nicht den Laubgang daher? Nein, die Frucht ist dort gefallen, Von der eignen fülle schwer.

Des Tages Flammenauge selber bricht In sükem Tod, und seine Farben blassen; Kühn öffnen sich im holden Dämmerlicht Die Kelche schon, die seine Gluten hassen, Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in ruhig große Massen; Der Gürtel ist von jedem Reiz gelöst, Und alles Schöne zeigt sich mir entblößt.

Seh ich nichts Weißes dort schimmern? Glänzt's nicht wie seidnes Gewand? Nein, es ist der Säule Flimmern Un der dunkeln Taxuswand.

O sehnend Herz, ergötze dich nicht mehr, Mit süßen Vildern wesenlos zu spielen!
Der Urm, der sie umfassen will, ist leer,
Kein Schattenglück kann diesen Vusen kühlen.
O führe mir die Cebende daher,
Caß ihre Hand, die zärtliche, mich fühlen,
Den Schatten nur von ihres Mantels Saum —
Und in das Ceben tritt der hohle Traum.

Und leis, wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war sie genaht ungesehen Und weckte mit Küssen den Freund.

Schiller

Unter der Cinden

Unter der Linden an der Heide, da unser zweier Bette was, da muget ir vinden schöne beide gebrochen Bluomen unde Gras. Vor dem Walde in einem Tal, tandaradei, schone sanc din Nachtegal. Ich kam gegangen

zu der Owe: do was min Friedel komen e, da ward ich empfangen,







here frome.1 daz ich bin faelic iemer me. Kuster2 mich? wol tusentstunt3: tanbarabei feht, wie rot mir ift der Munt. Do het er gemachet alio riche pon Bluomen eine Betteftat. Des wirt noch gelachet innecliche. fumt iemen an daz felbe Pfat. Bi den Rosen er wol mac. tanbarabei. merken, wa mirz Boubet lac. Daz er bi mir laege. meisez iemen (nu enwelle got!).4 so schamt ich mich. Wes er mit mir vflaege. niemer niemen bevinde daz wan er und ich. und ein kleinez Vogellin. tandaradei. das mac wol getriuwe fin.

Walter von der Vogelweide

# Willkommen und Abschieb

Es ichlug mein Berg: geschwind zu Pferde! Es war getan, fast eh gedacht; Der Abend wiegte ichon die Erde. Und an den Bergen hing die Nacht: Schon stand im Nebelkleid die Eiche Ein aufgetürmter Riese da. Wo Kinsternis aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

<sup>1</sup> here frowe, Ausruf der Beteuerung. Die frowe ist die Jungfrau Maria. 2 kuster, füßte er 8 tusentstunt, tausendmal 4 nu enwelle got, nun wolle Gott (das) nicht.

Der Mond von einem Wolkenhügel Sah kläglich aus dem Duft hervor; Die Winde schwangen leise Klügel, Umsausten schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch frisch und fröhlich war mein Mut; In meinen Udern welches Leuer! In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude Floß von dem süßen Blick auf mich; Ganz war mein Herz an deiner Seite, Und jeder Utemzug für dich. Ein rosensarbnes Frühlingswetter Umgab das liebliche Gesicht, Und Färtlichkeit für mich — Ihr Götter! Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach! schon mit der Morgensonne Verengt der Abschied mir das Herz: In deinen Küssen welche Wonne! In deinem Auge welcher Schmerz! Ich ging, du standst und sahst zur Erden Und sahst mir nach mit nassem Blick: Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Beimgang in der frühe

In der Dämmerung, Um Glock zwei, Glock dreie, Trat ich aus der Tür In die Morgenweihe.

Klanglos liegt der Weg, Und die Bäume schweigen, Und das Vogellied Schläft noch in den Zweigen.

Hör ich hinter mir Sacht ein Fenster schließen. Will mein strömend Herz Übers Ufer fließen?

Sieht mein Sehnen mur Blond und blaue Karben? Bimmelsrot und Grun Samt den andern ftarben. Ihrer Augen Blau Küßt die Wölfchenherde. Und ihr blondes Baar Dect die ganze Erde. Was die Nacht mir gab. Wird mich lana durchbeben. Meine Urme meit Kangen Luft und Ceben. Eine Droffel medt Plötlich aus den Bäumen. Und der Tag ermacht Still aus Liebesträumen

Liliencron

Raftlose Liebe Dem Schnee, dem Regen, Dem Wind entgegen, Im Damps der Klüfte, Durch Nebeldüfte, Immer zu! Immerzu! Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden Möcht ich mich schlagen, Als so viel Freuden Des Lebens ertragen. Alle das Neigen Von Herzen zu Herzen, Ach, wie so eigen Schafset das Schmerzen!

Wie foll ich fliehen? Wälderwärts ziehen? Alles vergebens! Krone des Cebens, Glüd ohne Ruh, Liebe, bist du!

Boethe

Aus "Egmont" Freudvoll Und leidvoll. Gedankenvoll sein; Cangen Und bangen In schwebender Pein; himmelhoch jauchzend. Zum Tode betrübt: Glücklich allein Ist die Seele, die liebt!

Goethe

Seit ich ihn gesehen Seit ich ihn gesehen, Glaub ich blind zu sein; Wo ich hin nur blicke. Seh ich ihn allein;

Wie im machen Traume Schwebt sein Bild mir vor. Taucht aus tiefstem Dunkel Beller nur empor.

Sonst ist licht= und farblos Alles um mich her. Mach der Schwestern Spiele Nicht begehr ich mehr.

Möchte lieber weinen Still im Kämmerlein; Seit ich ihn gesehen. Blaub ich blind zu sein. Chamisso

he sä mi so vel

he fa 1 mi fo vel, un it fa em teen Wort, Un all wat it fa, weer: Jehann, it mutt fort!

Be fa mi vun Cev 2 un vun himmel un Cer, he sä mi vun allens — ik weet ni mal mehr!

<sup>1</sup> fagte 2 Liebe

He fä mi so vel, un ik sä em keen Wort, Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

He heel mi de Hann, und he be1 mi so dull2, Ik schull en doch gut wen3, un ob ik ni wull?

If weer je ni bös, awer sä doch keen Wort, Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

Au sitt ik un denk, un denk jummer4 deran, Mi duch5, ik muss segt hebbn: Wa geern, min Jehann!

Un doch, kumt dat wedder, so segg ik keen Wert, Un hollt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt fort! Groth

Gefunden

Ich ging im Walde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn

Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Auglein schön.

Ich wollt es brechen, Da sagt es sein: Soll ich zum Welken Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen Den Würzlein aus, Jum Garten trug ich's Um hübschen Haus

Und pflanzt es wieder Um ftillen Ort; Nun zweigt es immer Und blüht so sort.

Joeth.

<sup>1</sup> bat 2 febr 8 fein 4 immer 5 deucht

## Des herzen Slüzzelin

Du bist min, ich bin din: des solt du gewis sin. Du bist besloggen in minem Herzen; verlorn ist daz Slüzzelin: du muost immer drinne sin.

> Verfasser unbekannt (Werner von Tegernsee zugeschrieben)

## Brautgesang

Das haus benedei ich und preis es laut, Das empfangen hat eine liebliche Braut; Jum Garten muß es erblühen.

Aus dem Brautgemach tritt eine herrliche Sonn; Wie Nachtigalln locket die flöte, Die Tische wuchern wie Beete, Und es springt des Weines goldener Bronn.

Die Frauen erglühen Ju Lilien und Rosen; Wie die Lüfte, die losen, Die durch Blumen ziehen, Rauschet das Küssen und Kosen.

Uhland

# Bütet euch!

Wo am Herd ein Brautpaar siedelt, Seid auf eurer Hut, ihr Knaben, Wahrt, ihr Mädchen, euer Herz!

Denn am Morgen, denn am Mittag Wie ein Duft von wilden Rosen Schwebt die Glut verstohlner Küsse Dort bezaubernd in den Lüsten. Uch, und wenn der Abend dunkelt,



Unverhüllt durch die Gemächer Wandelt mit geschwungner facel Eros dann, und unablässig Sprühn der Sehnsucht irre Junken Weiterzündend um ihn her.

Wo am Herd ein Brautpaar siedelt, Seid auf eurer Hut, ihr Knaben, Wahrt, ihr Mädchen, euer Berg!

Geibel





Das Geschenk

Mir träumt, ich schlummert unterm Weidenbusch Um Bachesufer, auf der himmelswiese. Und mit dem Waffer fam ein ichoner Mann Im Boot dahergefahren. Cängs der Kahrt Bog er die Busche auseinander, spähte In das Versteck und reichte links und rechts Beschenke, welche er dem Boot enthob,

Wo er vorbeizog, scholl ein Dankesschluchzen. Und aus den Wellen fang's wie Orgelstimme: "Kleingläubige Zweifler, habt ihr's nicht gespürt? Ihr mußtet leiden, daß ihr lerntet wünschen. Ihr mußtet wünschen, daß ich euch's gewähre. Was jeder im verschwiegnen Seelengrund Ersehnt, die Träume, die dem eignen Herzen Er nicht verriet, ich habe fie gebucht. Nehmt hin, ich kenne jedes Menschenherg! Nehmt hin, ich kenne jeder Seele Sehnsucht!"

Allmählich kam er auch zu mir. Neugieria Schärft ich den Blick, denn keines Wunsches war Ich mir geständig. Da entstieg dem Nachen



Ein strahlend Frauenbild, vertraulich winkend, Eilt auf mich zu und lachte mir ins Auge:
"Kleingläubiger Zweisler, hast du's nicht gespürt?"
Dann nahm sie meine Hand und führte mich Durch blumige Tristen nach den blauen Bergen.
Diel Fenster lugten auf den Weg, dahinter Gesichter, deren Grüße uns vermählten.
Wir aber zogen miteinander weiter
Und immer weiter über Berg und Tal,
Ohne Verdruß und ohne Müdigkeit,
Bis wir verschwanden in gottinniger Ferne. Spitteler

Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang
Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang
Die Stunden kommen und gehen;
Ein süßes Geheimnis schon jahrelang
Blieb leuchtend darüber stehen.

Im rauschenden Wald, am rollenden Meer, Um Freundesherde, dem warmen, Wandelt es läckelnd neben mir her, Umschlang mich mit weichen Urmen.

Und sinken die Nebel in dunkler Luft Auf totenstiller Heide, So spielt es und singt wie im Sonnendust Mitten im nächtigen Leide.

Droben die Sterne, drunten die Seen, Rings trauernde Einsamkeiten — Fühl ich in mir deine Seele wehn, Wandl ich in Ewigkeiten.

Groffe

Nähe des Geliebten

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer Vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes glimmer In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege Der Wandrer bebt.





Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen Die Welle steigt.

Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir; du seist auch noch so ferne, Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. O, wärst du da! Goethe In der Ferne Will ruhen unter den Bäumen hier, Die Vöglein hör ich so gerne. Wie singet ihr so zum Herzen mir! Von unsrer Liebe was wisset ihr In dieser weiten Ferne? Will ruhen hier an des Baches Rand, Wo duftige Blümlein sprießen. Wer hat euch, Blümlein, hieher gesandt? Seid ihr ein herzliches Liebespfand Aus der Ferne von meiner Süßen?

# Jägerlies

Zierlich ist des Dogels Tritt im Schnee, Wenn er wandelt auf des Berges Höh: Zierlicher schreibt Liebchens liebe Hand, Schreibt ein Brieflein mir in serne Cand. In die Lüste hoch ein Reiher steigt, Dahin weder Pseil noch Kugel sleugt: Tausendmal so hoch und so geschwind Die Gedanken treuer Liebe sind.

### Die Stille

Es weiß und rät es doch keiner, Wie mir so wohl ist, so wohl! Uch, wüßt es nur einer, nur einer, Kein Mensch es sonst wissen soll!

So still ist's nicht draußen im Schnee, So stumm und verschwiegen sind Die Sterne nicht in der Höhe, Uls meine Gedanken sind.

Ich wünscht, es wäre schon Morgen, Da fliegen zwei Cerchen auf, Die überfliegen einander, Mein Herze solgt ihrem Cauf.

Ich wünscht, ich wäre ein Vöglein Und zöge über das Meer, Wohl über das Meer und weiter, Bis daß ich im himmel wär! Eichendorff

## Sehnsucht

In dieser Winterfrühe Wie ist mir doch zumut! Ø Morgenrot, ich glühe Von deinem Jugendblut.

Es glüht der alte Felsen, Und Wald und Burg zumal, Berauschte Nebel wälzen Sich jäh hinab das Tal.

Mit tatenfroher Eile Erhebt sich Geist und Sinn Und flügelt goldne Pfeile Durch alle Ferne hin.

Auf Zinnen möcht ich springen, In alter fürsten Schloß, Möcht hohe Lieder singen, Mich schwingen auf das Roß!

Und stolzen Siegeswagen Stürzt ich mich brausend nach, Die Harse wird zerschlagen, Die nur von Liebe sprach.

— Wie? schwärmst du so vermessen. Herz, hast du nicht bedacht, Hast du mit eins vergessen, Was dich so trunken macht?

Ach, wohl! was aus mir singet, Ist nur der Liebe Glück! Die wirren Töne schlinget Sie sanst in sich zurück.

was hilft, was hilft mein Sehnen? Geliebte, wärst du hier! In tausend Freudetränen Verging die Erde mir.

#### Beimtebr

O, brich nicht, Steg! du gitterst fehr.

O, stürz nicht, gels! du dräuest schwer. Welt, geb nicht unter Bimmel, fall nicht ein.

Ch ich mag bei der Liebsten sein. Uhland

Kebr ein bei mir!

Du bist die Auh, Der Friede mild, Die Sehnsucht du, Und was sie stillt.

Ich weihe dir Voll Eust und Schmerz Jur Wohnung hier Mein Aug und Herz.

Kehr ein bei mir, Und schließe du Still hinter dir Die Pforten zu!

Treib andern Schmerz Aus dieser Brust! Voll sei dies Herz Von deiner Lust.

Dies Augenzelt, Von deinem Glanz Allein erhellt, O, füll es ganz!

Rückert

O bist du, wie ich dich träume -

O, bist du, wie ich dich träume, Und lügt dein Auge nicht, Und hält die Seele alles, Was deine Schönheit verspricht:

Dann bist du die Erfüllung Des Wunsches, welcher tief In meiner tiefsten Seele Träumend und dämmernd schlief. Dann bist du des Bergens Beimat, Nach der es sich immer gebangt, Dann bist du, was ich nicht fannte, Und was ich immer verlangt. Dann ift zu meinem Kühlen, Zum Streben hier und dort. Zu allen meinen Gedanken Dein Bild das richtige Wort. Dann bist du ichon lange mein Bimmel Und lange mein größter Schmerg, Bist meiner Ciebe Cieben Und meines Bergens Berg. August Wolf

#### Bitte

Weil auf mir, du dunkles Auge, Übe beine ganze Macht, Ernste, milde, träumerische, Unergründlich süße Nacht! Mimm mit beinem Zauberbunkel Diese Welt von hinnen mir, Daß du über meinem Ceben Einsam schwebest für und für.

Cenau

#### Un die Geliebte

Wenn ich, von deinem Unschaun tief gestillt, Mich stumm an deinem beilgen Wert vergnüge, Dann hör ich recht die leisen Atemzüge Des Engels, welcher sich in dir verhüllt. Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt Muf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge, Daß nun in dir, zu ewiger Genüge, Mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt? Don Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn, Ich höre aus der Gottheit nächtger Kerne Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen. Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin, Zum himmel auf, da lächeln alle Sterne; Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen.

#### Sommerabens

Tiefer flogen die Schwalben. Sommerkühle Kam vom Wasser herauf durch alle Ilumen, Die am goldenen Abend stärker dusten — Damals saßest du strickend in der Laube, And die Schwestern zerpslückten Rosenblätter, Davon tausend ein Tröpflein Öl nur geben, Wie ein einziges Lied aus tausend Freuden Langsam blühet empor und ewig dustet.

Mso sak ich und sah euch zu. Die andern Cachten, plauberten, sprachen von Romanen. Stadtgeschichten, vom Mond auch, wann er aufging, Wann er schwände und wieder voll fich füllte. Auch daß merklich die Tage fürzer mürden. Und wie flüchtig ein Sommer fo dabingebt. Da erzählt ich von langen Wintertagen Boch im Norden, wo mitternachts die Sonne Blühet über das Eis, und weiter fprach ich Don dem rauschenden Meer im fernen Suden. Wo die weißen Kastaden zwischen wilden Mortenbuschen zum Abarund niederbrausen. Groß aufschlugst du das Aug, in Sehnsucht lauschend. Denn du warest noch nie vom Beimatlande In die Kerne gekommen. Duftumichwommen Cag dir fern wie ein Zukunftstraum das Bochland. Und fo fageft du finnend, felbstvergeffen, Daß den Bänden zuletzt entalitt die Arbeit. Doch ich sah entschweben deine Seele. Bald auf goldener Bob an dunklen Tälern. Bald auf Kluten des Meers in Wetterstrahlen. haschen wollt ich sie, aber sie entfloa mir. Blaubeflügelt, libellengleich, und jett wie Eine rosige Wolke gang, und endlich Einem singenden Geiste aleich im Cuftalanz. Ein unfaßbar Geheimnis stets. So warst du Meinen Bliden entschwunden, fag bein Bild auch Unbeweglich noch immer in der Caube. -

Plötlich fang in dem Busch ein Grasemudchen. Alle Tage schon kam es zu dem Bäumchen,



Wo die Rosen erblühn, zur Nacht geslogen.
Denn es liebte euch alle, weil im Winter
Ihr es freundlich gepflegt habt und errettet;
Darum zählt es sich ganz nun zu den Euren.
Und es zwitschert und flog. Die jüngste Schwester
Ries: O seht, es baut sich hier ein Nestlein,
Nächtig dunkel und auf den Zweigen schwebend! —
Cachend spähten wir zwei, die Ranken beugend
Und neugierig uns drängend, das Geheimnis
Des verborgenen Glückes anzuschauen.
Uber als ich nun aussah und dich suchte,
Warst du heimlich und ohne Gruß verschwunden.

Tiefer flogen die Schwalben. Sommerkühle Sank aus dunkelnder Nacht herab ins Stromtal, Golden hob sich der Mond aus schwarzen Wipfeln. Lang noch stand ich am Weg, wo er waldein biegt, Rückwärts schauend, wo deine stille Wohnung Heimlich lag, wie das Nest im Schutz des Friedens.

Groffe

#### Vör Dör

Kat mi gan, min Mober slöppt! Kat mi gan, de Wächter röppt! Hör! wa schallt dat still un schön! Ga un lat mi smuck alleen!







Süh! dar liggt de Kark so grot! An de Mür dar slöppt de Dod. Slap du sund 1 un denk an mi! Ik dröm de ganze Nacht vun di. Moder lurt 2! se hört't gewis! Nu's genog! — adüs! adüs! Morgen abend, wenn se slöppt, Bliv ik, bet de Wächter röppt.

Groth

Du Ring an meinem Singer

Du Ring an meinem finger. Mein goldnes Ringelein. Ich drude dich fromm an die Cippen Dich fromm an das Berge mein. 3ch hatt ihn ausgeträumet. Der Kindheit friedlichen Traum. 3ch fand allein mich, verloren Im öben unendlichen Raum. Du Ring an meinem Kinger. Da hast du mich erst belehrt. Baft meinem Blick erichloffen Des Cebens unendlichen Wert. 3ch werd ihm dienen, ihm leben, Ihm angehören gang. Bin felber mich geben und finden Verklärt mich in seinem Glang. Du Ring an meinem Kinger. Mein goldnes Ringelein. Ich drucke dich fromm an die Cippen, Dich fromm an das Berze mein. Chamisso

# Herbstgefühl

hetter grüne, du Caub, Um Rebengeländer Hier mein henster herauf! Gedrängter quellet, Zwillingsbeeren, und reifet

gefund 2 borcht

Schneller und glänzend voller! Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblich, euch umfäuselt Des holden himmels fruchtende fülle; Euch fühlet des Mondes freundlicher Jauberhauch, Und euch betauen, ach! Uns diesen Augen Der ewig belebenden Liebe Vollschwellende Tränen.

Goethe

Aus dem "Ciebesfrühling" Sie fah den Liebsten schweigend an. Sie sucht ein Wort, auf das sie fann. Sie dachte, und in Duft zerfloß Des Denkens faben, den fie fpann. Empfindung tauchte auf als wie Die Aymph aus Kluten dann und wann, Und tauchte wieder in die flut. Ms ob es sie zu reun begann. Die Seele war der Knosve aleich. Die will und sich nicht auftun kann. Sie lächelte, als staunte sie In sich ein holdes Rätsel an. Sie atmete, als ob aufs Berz Ihr drud ein füßer Zauberbann. Sie blickte wie nach einem Traum, Der schwimmend nicht Gestalt gewann. Sie flüsterte, es war kein Wort, Ein hauch nur, der in Duft gerrann. Sie flüstert ihm das Wort ins Berz: Du bift ein fehr geliebter Mann. Du bist ein sehr geliebtes Weib. So sprachen sie und schwiegen dann.

Rüdert

3hr

Namen nennen dich nicht. Dich bilben Griffel und Pinsel Sterblicher Künstler nicht nach. Lieber singen dich nicht. Sie alle Reden wie Nachhall Fernester Zeiten, von dir, Lieben kann ich dich nur. Die Lieder, Wie ich dich liebe, Spar ich der Ewigkeit auf.

Uelhen

Aus "Der Ungenannten"
Auf eines Berges Gipfel,
Da möcht ich mit dir stehn,
Auf Täler, Waldeswipfel
Mit dir herniedersehn;
Da möcht ich rings dir zeigen
Die Welt im frühlingsschein
Und sprechen: wär's mein eigen,
so wär es mein und dein.

Ubland

## Derschollenes Glück

Ich weiße ein Märchen, daß ein Wandrer kam Juit Waldesgrund, da läutet es wie Gloden, Und eine Blume fand er wundersam Und schmüdte traumvoll seine braunen Coden. Ms er zurüd zu Menschen kam voll Gram, Bestaunten ihn die Ceute tief erschroden: Die Welt war älter um viel hundert Jahre, Und keiner kannt ihn mit dem Kranz im Haare.

So bift du meine Zauberblume auch, Und von des Traumes Bann bin ich umfangen. Ich weiß nicht mehr, was bei den Menschen Brauch, Mir ist, als wären hundert Jahr vergangen. Ein Fremdling bin ich worden, denn ein Hauch Des Alters weht in dieser Welt, der bangen. Nur ich bin jung und fremd im blütenvollen Kenzschmud des Glücks wie vor der Welt verschollen.

Drum kehr ich nun auf immer heim zu dir Und meinem Märchenglück im Waldesgrunde. Vergessen will ich sein. Mir sprudelt hier Des Cebens Quell und heil für jede Wunde.



Dein Auge feuchten Strahles über mir, Ein flüstern, weggeküßt von deinem Munde — So mögen mir Jahrtausende verschwinden, Zur Welt den Rückweg will ich nimmer sinden. Grosse

## für ewig

Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken Von hohem Glück mit Götternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die kein Wanken, Der Freundschaft, die nicht Zweiselsorge kennt, Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Vildern brennt, Das hatt ich all in meinen besten Stunden In ihr entdeckt und es für mich gefunden. Goethe

#### Troft

So komme, was da kommen mag!
Solang du lebest, ist es Tag.
Und geht es in die Welt hinaus,
Wo du mir bist, bin ich zu Haus.
Ich sein liebes Angesicht,
Ich sehe die Schatten der Zukunst nicht. Storm





# 3 immerspruch

Das neue Baus ift aufgericht't. Bedeckt, gemauert ist es nicht. Noch können Regen und Sonnenschein Don oben und überall herein. Drum rufen wir zum Meifter der Welt. Er wolle von dem Bimmelszelt Aur Beil und Segen gießen aus Bier über dieses offne Baus. Zuoberst woll er aut Gedeihn In die Kornböden uns verleibn. In die Stube Kleiß und Krömmigkeit. In die Küche Man und Reinlichkeit. In den Stall Gesundheit allermeist. In den Keller dem Wein einen auten Geift: Die Kenster und Pforten woll er weibn. Daß nichts Unseligs komm herein, Und daß aus diefer neuen Tür Bald fromme Kindlein fpringen für. Mun, Maurer, decket und mauret aus! Der Segen Gottes ift im haus. Uhland

### Das Beiligste

Wenn zwei sich ineinander still versenken,
Nicht durch ein schnödes Feuer ausgewiegelt,
Nein, keusch in Liebe, die die Unschuld spiegelt,
Und schamhaft zitternd, während sie sich tränken;
Dann müssen beide Welten sich verschränken,
Dann wird die Tiese der Natur entriegelt,
Und aus dem Schöpfungsborn, im Ich entsiegelt,
Springt eine Welle, die die Sterne lenken.
Was in dem Geist des Mannes, ungestaltet,
Und in der Brust des Weibes, kaum empfunden,
Uls Schönstes dämmerte, das muß sich mischen;
Gott aber tut, die eben sich entsaltet,
Die lichten Vilder seiner jüngsten Stunden
Hinzu, die unverkörperten und frischen.

Schließe mir die Augen beide Schließe mir die Augen beide Mit den lieben Händen zu! Geht doch alles, was ich leide, Unter deiner Hand zur Auh. Und wie leise sich der Schmerz Well um Welle schlafen leget, Wie der letzte Schlag sich reget, Füllest du mein ganzes Herz.

Storm

Die Tempelhüterin
Das hab ich dir zu danken,
Daß du die grünen Ranken
Des Glücks zu einem stillen Zelt mir biegst,
Davor du ohne Klagen
Getreu an allen Tagen
Uls meines friedens wache Hüterin liegst.
Du hörst die leisen Klänge,
Die heimlichen Gesänge.
Und horchst mit einem halben Ohr hinein,
Und durch des Vorhangs Falten,
Den deine Hände halten,
Dringt nicht des Tages frecher Kärm und Schein.

So läßt du mich gewähren Und weißt den Gott zu ehren, Der herrisch dich von meiner Seite scheucht, Und träumst von Auhmessternen Und siehst in goldne Fernen Mit einem stillen, seligen Geleucht.

falle

Du warst es doch In buntem Zug zum Walde ging's hinaus; Du bei den Kindern bliebst allein zu Haus. Und draußen haben wir getanzt, gelacht. Und kaum, so war mir, hatt ich dein gedacht.

Aun kommt der Abend, und die Zeit beginnt, Wo auf sich selbst die Seele sich besinnt; Aun weiß ich auch, was mich so froh ließ sein, Du warst es doch, und du nur ganz allein. Skorm

### Juli

Klingt im Wind ein Wiegenlied, Sonne warm herniedersieht; Seine Ühren senkt das Korn, Rote Beere schwillt am Dorn, Schwer von Segen ist die flur — Junge Krau, was sinnst du nur?

Storm

# Gode Nacht

Över de stillen Straten Geit klar de Klokkenslag; God Nacht! Din Hart will slapen, Und morgen is ok en Dag.

Din Kind liggt in de Weegen, Un if bün of bi di; Din Sorgen un din Ceven Is allens um un bi.

Noch eenmal lat uns spräken: Goden Abend, gode Nacht! De Maand schient ob de Däken, Uns Herrgott hölt de Wacht.

Storm



# Wiegenlied bei Mondschein zu singen

So schlafe nun, du Kleine! Was weinest du? Sanft ist im Mondenscheine Und süß die Ruh.

Auch kommt der Schlaf geschwinder Und sonder Müh; Der Mond freut sich der Kinder Und liebet sie.

Er liebt zwar auch die Knaben, Doch Mädchen mehr, Gießt freundlich schöne Gaben Von oben her

Auf sie aus, wenn sie saugen, Recht wunderbar; Schenkt ihnen blaue Augen And blondes Haar.

Alt ist er wie ein Rabe, Sieht manches Cand; Mein Vater hat als Knabe Ihn schon gekannt. Und bald nach ihren Wochen Hat Mutter mal Mit ihm von mir gesprochen: Sie sach im Tal

In einer Abendstunde, Den Busen bloß; Ich lag mit offnem Munde In ihrem Schoß.

Sie sah mich an, für Freude Ein Tränchen lief; Der Mond beschien uns beide, Ich laa und schlief.

Da sprach sie: "Mond, o! scheine, Ich hab sie lieb, Schein Glück für meine Kleine!" Ibr Auge blieb

Noch lang am Monde kleben Und flehte mehr. Der Mond fing an zu beben, Als börte er.

Und denkt nun immer wieder Un diesen Blick Und scheint von hoch hernieder Mir lauter Glück.

Er schien mir unterm Kranze Ins Brautgesicht Und bei dem Chrentanze; Du warst noch nicht.

Claudius



Die Ammenuhr

Der Mond, der scheint, Das Kindlein weint; Die Glock schlägt zwölf, Daß Gott auch allen Kranken hels!

Gott alles weiß, Das Mäuslein beißt; Die Glock schlägt ein, Der Traum spielt auf den Kissen dein.

Das Nönnchen läut Jur Mettezeit; Die Glock schlägt zwei, Sie gehn ins Chor in langer Reib.

Der Wind, der weht, Der Hahn, der kräht; Die Glock schlägt drei, Der Juhrmann hebt sich von der Streu.

Der Gaul, der scharrt, Die Stalltür knarrt; Die Glock schlägt vier, Der Kutscher siebt den Haber schier.

Die Schwalbe lacht, Die Sonn erwacht; Die Glock schlägt fünf, Der Wandrer macht sich auf die Strümpf.

Das Huhn gagadt, Die Ente quatt; Die Glod schlägt sechs, Steh auf, steh auf, du saule Hex!

Jum Bäder lauf; Ein Wedlein kauf; Die Uhr schlägt sieben, Die Milch tu an das feuer schieben! Tut Butter nein, Und Juder fein! Die Glock schlägt acht, Geschwind dem Kind die Supp gebracht! Volkslied



### Ein Augenblick

Um die alte Stadt auf der Promenade, Dem bequemen, beliebten Pfade, Den die Platanen beschatten und zieren, Ging ich am Sommerabend spazieren. Ein Sonntag war's und ein Sonnentag, Es wandelten Ceute von allerhand Schlag, Hestlich geputzt, und alle dem Volke Stand auf dem Gesicht keine einzige Wolke.

Da kam mir im goldenen Abendschein Entgegen ein Kinderwägelein, Ein nett geslochtnes, auf leichten Rädchen, Es zog ein sauberes Ulmer Mädchen. Mein Blick siel just ins Gesährt hinein, Da lag ein Knabe gebettet sein, Kaum jährig etwa, sein Angesicht Umwob ein Schimmer von Rosenlicht, Als ruht er in einem Rosenhag, Denn in den Schatten, worin er lag, ziel erhellend ein Widerschein Vom farbigen Obdach im Wägelein, Auch kam von außen der Glanz ergossen, Denn ganz mit Licht war die Lust durchflossen; Ja vom Kind auch schien es auszugehen, Denn ein schöneres hab ich noch nie gesehen; Man glaubte Herz und Auge zu laben Un einem von Raphaels Engelknaben, Es schwamm wie ein Vild im erleuchteten Raum, Wie ein Feenkind, wie ein seltener Traum.

Stillbeglückt sah es vor sich hinaus Aus seinem sahrenden kleinen Haus, In seiner Welt ein kleiner König, Kächelte auch dazu ein wenig, Als schwebten ihm an der Zukunst Tor Schon die allerhand lustigen Streiche vor, Die man verübt in den Tagen der Jugend, Welche — man weiß ja — nicht hat viel Tugend; Er schaute so hell aus den dunkeln Augen, Als möcht er nicht immer gar zu viel taugen.

Ich sah ihn an, ich blinzte und nickte Schmunzelnd. Der reizende Knabe blickte Mich an und blinzte, schmunzelte, nickte. Gelt du, es ist eben gar was Gutes Ums Existieren, schmecken tut es? Und ein bist Spishüberei
Ist eben immer auch dabei.

Er hat es mir richtig im Auge gelesen, Der Schelm, das kleine, kaum ahnende Wesen, Er hat es verstanden und hat es bejaht, Der liebliche Cebenskandidat.

Ich hätt ihn mögen vor lauter Entzücken Aus den Polstern heben, verküssen, verdrücken, Doch ich sagte mir: laß es lieber gehen, Es soll so bleiben, wie es geschehen, Es soll bleiben ein Augenblick.

Fürbaß ging ich, sah nicht zurück. Ein alter Bekannter begegnete mir, Er stellte mich, fragte: was ist's mit dir? Es strahlt ja ordentlich dein Gesicht, So heiter sah ich dich lange nicht; Wart, ich merk's schon, du kommst vom Wein! Ein guter muß es gewesen sein! Ja, sagt ich, er war nicht eben schlecht, Noch Most, aber Ausstich, seurig und echt. Visch ex

#### ON THE AT

Um einen Trunk bat mich zur Nacht mein Kind, Mein wilder Kamerad in Spiel und Scherzen. Sein Stimmchen bettelte so warm und lind — Und reiche Liebe strömte mir vom Herzen.

Es schaute groß und still mich an beim Trinken Und gab verschwiegnen Dank, indem es nahm, Und schien in meinen Anblick zu versinken, Als tränk es mit, was mir vom Herzen kam. Ernst

#### Meinem Kinde

Du schläfst, und sachte neig ich mich über dein Bettchen und segne dich. Jeder behutsame Utemzug Ist ein schweisender himmelsflug, Ist ein Suchen weit umher, Ob nicht doch ein Sternlein wär, Wo aus eitel Glanz und Licht Liebe sich ein Glückstraut bricht, Das sie geslügelt herniederträgt Und dir aufs weiße Decken legt.

falte

# Wiegenlied

Schaukeln und Gaukeln — Halbwachender Traum. Schläfst du, mein Kindchen? Ich weiß es kaum.

Halt zu dein Äuglein, Draußen geht der Wind; Spiel fort dein Träumlein, Mein herzliebes Kind! Draußen geht der Wind,
Reißt die Blätter vom Baum,
Reißt die Blüten vom Zweig.
Spiel fort deinen Traum!
Spiel fort deinen Traum,
Blinzäugelein!
Schaufelnd und gaukelnd
Sit ich und wein!

Raabe

## Ein freudentag

Jaja, ich hab mir 'ne Pfeife getauft, Eine Tabakspfeife von Ton! Ja, Weibchen, ja: der Okonomie Und aller Vernunft zum Hohn! Baha, ich hab mir 'ne Pfeife getauft, Eine stattliche Pfeife von Con, Wie sie Mynheer van Holland raucht, Der reiche Zuckerbaron! Ja lache nur Weib, du hast gang recht: 3ch rauch überhaupt teine Pfeif; Doch weil ich so überglücklich war, So mußt ich sie kaufen: begreif! Daß unser Junge nun wieder gesund. Das machte mich wunderfroh. Und bin ich vergnügt, so kauf ich was, Ganz einerlei was und wo. Und bin ich vergnügt, so verschwend ich was, Ceichtsinnig, wie ich nun bin. So bin ich geboren, so sterb ich einst, So leb ich inzwischen dahin. Und siehst du: so hab ich die Pfeife gekauft; Ist sie nicht schön und lang? Ich gab, bei Gott! eine Mark dafür, Ein Markstück rund und blank. Die Pfeif in der Band, so schlendert ich hin Und fana und fummte beglückt. Die Spießer glotten und stießen sich an Und grinsten: "Der ist verrückt."

Und wenn du, mein Ciebchen, dasselbe meinst, Ich stell es dir gänzlich frei.

3ch hab meine Pfeife von feinstem Ton;

Da, Junge, schmeiß sie entzwei!

Ernst

### Ma 'n buten1

Kind: De Sünn is schön, dat Gras is grön,

Och, schall it nich na'n Garn 2?

Moder: Kind, Kind! Dar sitt de Mann inn Sot3,

De kriggt 4 di bi de Haar!

Kind: De kriggt mi bi de Haar to fat?

Moder: Un trect 5 di in den Sot!

Kind: Un if fann gar ni ruter 6 fam?

Moder: Und du büst musedot!

Kind: Denn tam it in en fmud lutt Sart!

Moder: Un inne fole? Eer.

Gang wit 8 vun bier, gunt 9 anne Kark!

Kind: Denn lop if wedder ber!

Moder: Denn löppst du nich, denn bust du dot!

Kind: Denn neih if awer ut 10!

Moder: Denn buft du inner 11 in de Eer!

Kind: Denn fam it wedder rut.

Denn plud it eerst de smuden Blom,

Denn kam ik antofahrn,

Denn schint de warme Sunn so schön -

Och, lat mi na den Garn!

Moder: Hörst du ni eben, wat der bell?

Dar is en Hund so grot!

Kind: Den friggt de Mann bi't haar to fat

Und halt em in den Sot!

Denn kann he gar ni ruter kam,

Und wi plückt all de Blöm!

Denn lat uns nu man rut na'n Garn,

De Sünn de schint so schön!

Moder: Kind, Kind, din Vader ward je bos!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nach draußen hinaus <sup>2</sup> Garten <sup>8</sup> Brunnen <sup>4</sup> faßt, ebenso "friggt to sat" <sup>5</sup> zieht <sup>6</sup> wieder heraus <sup>7</sup> kalte <sup>8</sup> weit <sup>9</sup> hinten <sup>10</sup> kneife ich aus <sup>11</sup> unten

Kind: Un sleit 12 den groten Bund! Au lat uns man! Moder: So lat uns denn. Du söte Pappelmund13!

Groth

Das Kind am Brunnen

frau Umme, frau Umme, das Kind ift erwacht! Doch die liegt ruhig im Schlafe. Die Vöglein zwitschern, die Sonne lacht. Um Bügel weiden die Schafe.

Frau Umme, Frau Umme, das Kind steht auf. Es wagt sich weiter und weiter! hinab zum Brunnen nimmt es den Cauf. Da stehen Blumen und Kräuter.

Frau Umme, Frau Umme, der Brunnen ist tief! Sie schläft, als läge sie drinnen! Das Kind läuft schnell, wie es nie noch lief. Die Blumen locken's von hinnen.

Mun steht es am Brunnen, nun ist es am Ziel, Mun pflückt es die Blumen sich munter; Doch bald ermüdet das reizende Spiel. Da schaut's in die Tiefe hinunter.

Und unten erblickt es ein holdes Gesicht. Mit Augen so hell und so füße. Es ist sein eignes, das weiß es noch nicht, Diel stumme, freundliche Gruße!

Das Kindlein winkt, der Schatten geschwind Winkt aus der Tiefe ihm wieder. Herauf! herauf! so meint's das Kind. Der Schatten: Hernieder! hernieder!

Schon beugt es sich über den Brunnenrand. Frau Umme, du schläfst noch immer! Da fallen die Blumen ihm aus der Band Und trüben den lockenden Schimmer.

<sup>12</sup> fclägt 18 Plappermund

Verschwunden ist sie, die süße Gestalt, Verschluckt von der hüpsenden Welle. Das Kind durchschauert's fremd und kalt, Und schnell enteilt es der Stelle.

Bebbel

### Beimtehr

Blübendes Beidekraut.

Dein Duft ist wie der Hauch von Kinderlippen; Dich trag ich heim im Zusen frischbetaut.

Rauschende Buchenkronen,

Ihr kühltet über Tag mein heißes haupt; Mög euch dafür der Wetterstrahl verschonen!

O trauter Lichtschein in der stillen Klause! Ich höre Stimmchen hinterm Fenster lachen, Gar wohlbekannt; gottlob, ich bin zu Hause! Heyse

In soundso viel Wochen Uls ich von Reisen heimgekehrt, Wie froh begrüßt ich haus und herd! Die Zeit ist hingeschlendert, hat nirgend nichts verändert.

Jum Willsomm trug mein Weib herein Dieselbe flasche Zyperwein, Die wir mit Herzenspochen Beim Ubschied angestochen.

Die Bettchen hab ich still beschaut, Drin lagen unsre Kinder traut Mit rotgeschlasnen Wangen, Wie da ich sortgegangen.

Rings alles an der alten Statt, Im Buch noch eingemerkt das Blatt, Bei dem ich abgebrochen Vor soundso viel Wochen.

Doch morgens, horch! was trippelt da? Was ruft mir: Guten Tag, Papa! Der Tausend, Ernst, mein Junge, Wer löste dir die Zunge? Wer half dir auf die Beine flink? Du rutschtest kaum noch, als ich ging, Und hast kein Wort gesprochen Vor soundso viel Wochen.

Uch freilich, beine Welt, mein Kind, Derwandelt noch sich blitzgeschwind. Erst wenn wir älter werden, Geht's fein im Schritt auf Erden.

Dann klärt der Siebenmeilenlauf Der Jugend wunderlich uns auf, Daß wir auch vorwärts krochen Um soundso viel Wochen.

Berje

### Mittagszauber

Im Garten wandelt hohe Mittagszeit, Der Rasen glänzt, die Wipsel schatten breit; Don oben sieht, getaucht in Sonnenschein Und leuchtend Blau, der alte Dom herein.

Am Birnbaum sitt mein Töchterchen im Gras; Die Märchen liest sie, die als Kind ich las; Ihr Antlitz glüht, es ziehn durch ihren Sinn Schneewittchen, Däumling, Schlangenkönigin.

Kein Caut von außen stört; 's ist zeiertag — Nur dann und wann vom Turm ein Glocenschlag! Nur dann und wann der mattgedämpste Schall Im hohen Gras von eines Apsels Fall!

Da kommt auf mich ein Dämmern wunderbar; Gleichwie im Traum verschmilzt, was ist und war: Die Seele löst sich und verliert sich weit Ins Märchenreich der eignen Kinderzeit. Geibel

# Knecht Auprecht

Von drauß vom Walde komm ich her; Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr! Allüberall auf den Taunenspitzen Sah ich goldene Lichtlein sitzen;

Und droben aus dem Bimmelstor Sah mit großen Augen das Christfind herpor. Und wie ich fo itrolcht durch den finitern Tann. Da rief's mich mit beller Stimme an: "Knecht Auprecht," rief es. ..alter Gesell. Bebe die Beine und spute dich schnell! Die Kerzen fangen zu brennen an. Das himmelstor ift aufgetan. Allt und Junge follen nun Von der Jagd des Cebens einmal rubn: Und morgen flieg ich binab zur Erden. Denn es foll wieder Weihnachten merden!" 3ch fprach: "O lieber Berre Chrift, Meine Reise fast zu Ende ift: 3ch foll nur noch in diese Stadt. Wo's eitel aute Kinder bat." "Baft denn das Säcklein auch bei dir?" Ich (prach: "Das Säcklein, das ift hier: Denn Apfel, Muß und Mandelfern fressen fromme Kinder gern." "Bast denn die Rute auch bei dir?" 3ch (prach: "Die Rute, die ift bier: Doch für die Kinder nur, die ichlechten, Die trifft sie auf den Teil, den rechten." Christfindlein sprach: .. So ift es recht: So geh mit Gott, mein treuer Knecht."

Von drauß vom Walde komm ich her; Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr! Aun sprecht, wie ich's hierinnen sind! Sind's gute Kind, sind's bose Kind?

Storm





# Elysium

Und ist's mit dieser Welt herum, Und komm ich ins Elvsium. Meiner Ahne haus muß mit hinein, Sonst mag ich nicht darinnen sein. Binter dem Bause muß am Bag Die Sonne lagern den gangen Tag, Daß golden durch der Blätter Eucken Wie die Engelsbaden die Kürbis guden, Daß die Nachbarn wieder herüberschaun, Die Urme aufgestemmt am Zaun, Wie fie am Sonntag aus den Pfeifen Saffen die blauen Wolken ichweifen; Custige Mägde ziehn am Haus In weißer Schurze den Weg hinaus; Und draußen schütteln am Gartenfaum Wir Buben den frühften Birnenbaum.

So sei es im Elystum, Sonst scher ich mich den Teufel drum.

Sischer





# Bausipruch

Dies ist mein Baus, Der Krobsinn schaut draus. Was ift benn barin? Was Ciebes ist drin. Ihr bofen Beifter, lobet den Berrn! Mit Krankheit bleibt fern. Alle guten Gaben. Besuch will ich haben. Der Frauen Schmungeln, der Männer Wit Macht die Seele rund und die Zunge fpit. Ihr lieben Ceute, worum ich bitt, Brinat eure Kinder mit. 3ch fann fie erwarten, 3ch hab einen Garten. Uch, beiliger Sebastian im Bimmel mein! Könnt 3hr denn nicht schrein? Jodidel, jodudel, so laut als es gellt, Solang als es hält. 's gibt wichtige Ceute im Cande genug, Sie dünken sich weise und sind noch klug.





Bedient denn, o Gott, Mich niemand mit Spott? Nichts tut der Leber so wohl und lieb Wie ein geschliffener Schnabelhieb. Spittelex

# Bäusliche Szene

Schlafzimmer. Präzeptor Ziborius und seine junge Frau. Das Licht ist gelöscht.

Schläfst du schon, Like? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Rukumern

Eingemacht? — "Ja." — Und wieviel nahmst du mir Essig

"Nicht zwei völlige Maß." — Wie? fast zwei Maß? Und von welchem

Krug? von dem kleinern doch nicht, links vor dem genster am Hof?

"Freilich." — Verwünscht! So darf ich die Probe nun noch einmal machen,

Eben indem ich gehofft, schon das Ergebnis zu sehn! Konntest du mich nicht fragen? — "Du warst in der Schule." — Nicht warten? —

"Lieber, zu lange bereits lagen die Gurken mir da." Unlängst sagt ich dir: nimm von Numero 7 zum Hausbrauch — "Uch, wer behielte denn stets alle die Zahlen im Kops!" — Sieben behält sich doch wohl! nichts leichter behalten als sieben! Groß, mit arabischer Schrift, hält es der Zettel dir vor. — "Aber du wechselst den Ort nach der Sonne von kenster zu Kenster

"Täglich, die Küche pressiert oft und ich suche mich blind. "Bester! dein Essigebräu, fast will es mich endlich verdrießen. "Auhig, obgleich mit Not, trug ich so manches bis jetzt.

"Daß du im Waschhaus dich einrichtetest, wo es an Raum sehlt, "Destillierest und brennst, schien mir das Außerste schon.

"Aicht gern sah ich vom Stockbrett erst durch Kolben und Krüge "Meine Reseden verdrängt, Rosen und Sommerlevkoin,

"Aber nun stehen ums haus her rings vor jeglichem Senster, "Halb gekleidet in Stroh, gläserne Bäuche gereiht;





"Mir auf dem Berd stehn viere zum Bindernis, selber im Rauchfana

Bängt so ein Untier jest, wieder ein neuer Versuch! . Cächerlich machen wir uns - nimm mir's nicht übel!" was faaft du?

Cächerlich? - "Bättest du nur heut die Defanin gehört! .Und in jeglichem Wort ihn felber vernahm ich, den Spotter: "Boshaft ist er, dazu Schwager zum Dädagogarch." —

Mun? - Einer Cestung verglich fie das Baus des Prazeptors. ein Bollwerk

"Bieß mein Erker, es fei alles besvickt mit Beschüt!" -Schnödes Berede der lautere Neid! Ich hoffe mein Stecken-Pferd zu behaupten, so gut als ihr Gemahl, der Dekan. freut's ibn. Kanarienvogel und Einwerftäfige dutend= Weise zu haben, mich freut's, tüchtigen Essia zu ziehn. -(Paufe. Er scheint nachdenklich. Sie spricht für sich:) .Wahrlich, er dauert mich schon; ihn ängstet ein wenig die Drohuna

"Mit dem Studienrat, dem er ichon lange nicht traut." (Er fährt fort:)

MIs Präzeptor tat ich von je meine Oflicht; ein geschätter Gradus neuerlich aibt einiges Zeugnis davon.

Was ich auf materiellem Gebiet, in müßigen Stunden, Manchem Bewerbe, dem Staat dente zu leisten dereinst.

Ob ich meiner Kamilie nicht ansehnlichen Vorteil

Sichere noch mit der Zeit, dessen geschweig ich vorerst:

Uber - den will ich fehn, der einem geschundenen Schulmann Ein Vergnügen wie das, Effig zu machen, verbeut!

Der von Allotrien spricht, von Cächerlichkeiten - er sei nun Oberinspektor, er sei Rektor und Dadagogarch!

Greife nur einer mich an, ich will ihm dienen! Gewappnet findet ihr mich! Dreifach liegt mir das Erg um die Bruft! - Rife, du lachft! . . . du verbirgft es umsonft! ich fühle die Stöße . . .

Mun, was wandelt dich an? Närrst du mich, törichtes Weib? -"Lieber, närrischer, goldener Mann! wer bliebe hier ernsthaft? "Nein, dies Keuer hatt ich nimmer im Essig gesucht!" -

Onug mit den Poffen! Ich fage dir, mir ift die Sache nicht fpaßhaft. -



"Auhig! Unseren Streit, Mter, vergleichen wir schon. "Gar nicht fällt es mir ein, dir die einzige Freude zu rauben; "Zu viel hänget daran, und ich verstehe dich ganz. "Siehst du von deinem Katheder im Schulhaus so durch das

fenster "Über das Höschen den Schatz deiner Gefäße dir an, "Alle vom Mittagsstrahl der herrlichen Sonne beschienen, "Die dir den gärenden Wein heimlich zu zeitigen glüht,

"Nun, es erquicket dir Herz und Aug in sparsamen Pausen, "Wie das bunteste Brett meiner Levkoin es nicht tat;

"And ein Pfeischen Tabak in diesem gemütlichen Anblick "Aimmt dir des Amtes Verdruß reiner als alles hinweg;

"Ja, seitdem du schon selbst mit eigenem Essig die rote

"Tinte dir kochst, die sonst manchen Dreibätzner verschlang, "Ist dir, mein ich, der Wust der Exerzitienhefte

"Minder verhaßt; dich labt still der bekannte Geruch. "Dies, wie miggönnt ich es dir? Aur gehst du ein bischen ins

Weite. "Alles — so heißt dein Spruch — habe sein Maß und sein Ziel." —

Caff mich! Wenn mein Produkt dich einst zur vermöglichen Frau macht —

"Bester, das sagtest du just auch bei der Seidenkultur." — Kann ich dafür, daß das Jutter mißriet, daß die Tiere krepierten? —

"Seine Gefahr hat auch sicher das neue Geschäft." Namen und Ehre des Manns, die bringst du wohl gar nicht in Anschlag? —

"Ehre genug blieb uns, ehe wir Essig gebraut." — Korrespondierendes Mitglied heiß ich dreier Vereine. — "Nähme nur einer im Jahr etliche Krüge dir ab!" — Dir sehlt jeder Begriff von rationellem Bestreben. — "Seit du ihn hast, sehlt dir abends ein guter Salat." —

Undank! mein Fabrikat durch fämtliche Sorten ist trefflich. — "Aumero 7 und 9 kenn ich und — lobe sie nicht." —

Heut, wie ich merke, gefällst du dir sehr, mir in Versen zu trumpfen. —

"Waren es Verse denn nicht, was du gesprochen bisher?" — Eine Schwäche des Mannes vom Kach, darsst du sie mißbrauchen? —





.Unwillfürlich, wie du, red ich elegisches Maß." Mühfam übt ich dir's ein, harmlofe Gefpräche zu würzen. Freilich im bitteren Ernst nimmt es sich munderlich aus." -Also verbitt ich es jett: sprich, wie dir der Schnabel gewachsen. -

"Gut: laß feben, wie fich Profe mit Distiden mischt." -

Unfinn! Brechen wir ab. Mit Weibern fich ftreiten ift fruchtlos. -

Fruchtlos nenn ich, im Schlot Effig bereiten, mein Schat." -

Daß noch zum Schlusse mir bein Dentameter tritt auf die Kerie! -Dein Berameter zieht unwiderstehlich ihn nach." -

Ei, dir scheint er bequem, nur das Wort noch, das lette, zu haben:

Bab's! 3ch schwöre, pon mir hast du das lette gebort. -"Meinetwegen; so mag ein Berameter einmal allein stehn." -



(Pause. Der Mann wird unruhig, es veinigt ihn offenbar, das Distidon nicht geschlossen zu hören oder es nicht selber schließen Nach einiger Zeit kommt ibm die Krau mit Cachen gu zu bürfen. Bilfe und fagt:)

"Alter! ich tat dir zu viel, wirklich, dein Essia vassiert: "Wenn er dir fünftig noch besser gerät, wohlan, so ist einzig "Dein das Verdienst, denn du haft, mahrlich, fein gantisches meib!" -

(Er. aleichfalls berglich lachend und fie fuffend:) Rike! morgenden Tags räum ich dir die vorderen Kenster Sämtlich! und im Kamin prangen die Schinken allein!

Mörite

# Die Insel der Glücklichen

Das Bangelampchen qualmt im warmen Stalle. In dem behaglich sich zwei Kühe fühlen. Der Hahn, die Hennen, um den Sproß die Kralle, Träumen von wunderbarem Düngerwühlen.





Der Junge pfeift auf einer Hosenschnalle Dem Brüderchen ein Lied mit Zartgefühlen. Und Knaben, Kühe, Hühner lassen alle Getrost den Strom der Welt vorüberspülen.

Liliencron

## Tragische Geschichte

's war einer, dem's zu Herzen ging, Daß ihm der Zopf so hinten hing, Er wollt es anders haben.

So denkt er denn: wie fang ich's an? Ich dreh mich um, so ist's getan — Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Da hat er flink sich umgedreht, Und wie es stund, es annoch steht — Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Da dreht er schnell sich anders rum, 's wird aber noch nicht besser drum — Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Er dreht sich links, er dreht sich rechts, Es tut nichts Guts, es tut nichts Schlechts — Der Jopf, der hängt ihm hinten.

Er dreht sich wie ein Kreisel sort, Es hilft zu nichts, in einem Wort — Der Jopf, der hängt ihm hinten.

Und seht, er dreht sich immer noch Und denkt: es hilft am Ende doch — Der Jopf, der hängt ihm hinten. Chamisso

# Die Sorglichen

Im frühling, als der Märzwind ging, Als jeder Zweig voll Knospen hing, Da fragten sie mit Jagen: Was wird der Sommer sagen?

Und als das Korn in fülle stand, In lauter Sonne briet das Cand, Da seufzten sie und schwiegen: Bald wird der Herbstwind sliegen.





Der Herbstwind blies die Bäume an Und ließ auch nicht ein Blatt daran. Sie sahn sich an: Dahinter Kommt nun der böse Winter.

Das war nicht eben falsch gedacht, Der Winter kam auch über Nacht. Die armen, armen Ceute, Was sorgen sie nur heute?

Sie sitzen hinterm Ofen still And warten, ob's nicht tauen will, And bangen sich und sorgen Am morgen.

Salte

# Don Kaken

Vergangnen Maitag brachte meine Kake Jur Welt sechs allerliebste kleine Kätzchen, Maikätzchen, alle weiß, mit schwarzen Schwänzchen. Hürwahr, es war ein zierlich Wochenbettchen! Die Köchin aber — Köchinnen sind grausam, Und Menschlichkeit wächst nicht in einer Küche — Die wollte von den sechsen fünf ertränken,





fünf weiße, schwarzgeschwänzte Maienkätzchen Ermorden wollte dies verruchte Weib. Ich half ihr heim! — der himmel segne Mir meine Menschlichkeit! Die lieben Kätchen. Sie wuchsen auf und schritten binnen kurzem Erhobnen Schwanzes über hof und herd; Ja, wie die Köchin auch ingrimmig dreinsah, Sie wuchsen auf, und nachts vor ihrem Kenster Probierten sie die allerliebsten Stimmchen. Ich aber, wie ich sie so wachsen sabe, Ich pries mich felbst und meine Menschlichkeit. -Ein Jahr ift um, und Katen sind die Kätichen, Und Maitag ist's! — Wie soll ich es beschreiben, Das Schauspiel, das sich jetzt vor mir entfaltet! Mein ganzes haus, vom Keller bis zum Giebel, Ein jeder Winkel ist ein Wochenbettchen! Hier liegt das eine, dort das andre Kätchen, In Schränken, Körben, unter Tisch und Treppen, Die Alte aar — nein, es ist unaussprechlich, Lieat in der Köchin jungfräulichem Bette! Und jede, jede von den sieben Katzen Bat sieben, denkt euch! sieben junge Kätzchen, Maikätchen, alle weiß, mit schwarzen Schwänzchen. Die Köchin rast, ich kann der blinden Wut Nicht Schranken setzen dieses frauenzimmers; Erfäufen will sie alle neunundvierzig! Mir selber, ach, mir läuft der Kopf davon -O Menschlichkeit, wie soll ich dich bewahren! Was fang ich an mit sechsundfünfzig Katen!

Storm



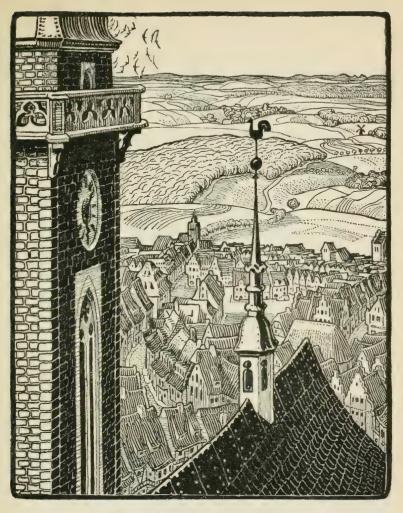

Das Lied von der Glocke

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango. fest gemauert in der Erden Steht die form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glode werden! frisch, Gesellen, seid zur Hand!

Don der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß, Soll das Werk den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

Zum Werke, das wir ernst bereiten, Beziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reden sie begleiten, Dann fließt die Arbeit munter fort. So lagt uns jest mit Kleiß betrachten, Was durch die schwache Kraft entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Bergen fpuret, Was er erschafft mit seiner Band.

Nehmet Bolz vom Kichtenstamme, Doch recht trocken lagt es fein, Daß die eingepreßte Klamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Kupfers Brei, Schnell das Zinn herbei, Daß die gabe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise!

Was in des Dammes tiefer Grube Die Band mit Keuers Bilfe baut, Boch auf des Turmes Glodenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr Und wird mit dem Betrübten flagen Und stimmen zu der Undacht Chor. Was unten tief dem Erdensohne Das wechselnde Verhängnis bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erbaulich weiterklingt.

Weiße Blasen seh ich springen; Wohl! die Massen sind im Fluß. Caßt's mit Aschensalz durchdringen, Das befördert schnell den Guß. Auch von Schaume rein Muß die Mischung sein, Daß vom reinlichen Metalle Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der freude feierklange Begrüßt fie das geliebte Kind Muf feines Cebens erftem Banae. Den es in Schlafes Urm beginnt: 3bm ruben noch im Zeitenschoße Die ichwarzen und die heitern Cofe; Der Mutterliebe garte Sorgen Bewachen seinen golonen Morgen -Die Jahre flieben pfeilgeschwind. Dom Mädchen reift fich ftolg der Knabe, Er stürmt ins Ceben wild hinaus. Durchmist die Welt am Wanderstabe. fremd fehrt er beim ins Vaterhaus. Und berrlich, in der Jugend Prangen, Wie ein Gebild aus Bimmelshöhn, Mit züchtigen, verschämten Wangen Sieht er die Jungfrau vor sich stehn. Da faßt ein namenloses Sehnen Des Jünglings Herz, er irrt allein, Mus feinen Augen brechen Tranen, Er flieht der Brüder wilden Reihn. Errötend folgt er ihren Spuren Und ift von ihrem Gruß beglückt, Das Schönste sucht er auf den fluren, Womit er feine Liebe schmückt. O garte Sehnsucht, füßes hoffen! Der ersten Liebe golone Zeit! Das Auge sieht den himmel offen, Es schwelgt das Berg in Seligkeit;

O, daß sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe!

Wie sich schon die Pfeisen bräunen! Dieses Städchen tauch ich ein, Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sein. Jeht, Gesellen, frisch! Prüst mir das Gemisch, Ob das Spröde mit dem Weichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, Ob sich das Herz zum Berzen findet! Der Wahn ist turz, die Reu ist lang. Lieblich in der Bräute Cocken Svielt der junafräuliche Kranz, Wenn die hellen Kirchenglocken Saden zu des Kestes Blang. Ach! des Cebens schönste keier Endiat auch den Lebensmai. Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Die Ceidenschaft flieht, Die Liebe muß bleiben; Die Blume verblüht. Die Krucht muß treiben. Der Mann muß hinaus Ins feindliche Ceben, Muß wirken und streben Und pflanzen und ichaffen. Erlisten, erraffen, Muß wetten und wagen, Das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe, Es füllt sich der Speicher mit köstlicher habe, Die Räume wachsen, es debnt sich das Baus. Mns Srinnen maltet Die züchtige Bausfrau. Die Mutter der Kinder Und herrichet meise Im häuslichen Kreise. Und lebret die Mädchen Und wehret den Knaben. Und react ohn Ende Die fleißigen Bande. Und mehrt den Geminn Mit ordnendem Sinn. Und füllet mit Schätzen die duftenden Caden. Und dreht um die ichnurrende Spindel den faden. Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schneeichten Cein. Und fügt zum Guten den Glanz und den Schimmer. Und rubet nimmer.

Und der Vater mit frohem Blid Von des Hauses weitschauendem Giebel Überzählet sein blühend Glück, Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: hest wie der Erde Grund Gegen des Unglücks Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschickes Mächten Ist lein ewger Bund zu flechten, Und das Unglück schreitet schnell.

Wohl! nun kann der Guß beginnen, Schön gezacket ist der Bruch; Doch, bevor wir's lassen rinnen, Betet einen frommen Spruch! Stoßt den Zapfen aus! Gott bewahr das Haus! Rauchend in des Henkels Vogen Schießt's mit feuerbraunen Wogen,

Wohltätig ift des feuers Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bildet, was er schafft. Das dankt er dieser himmelskraft; Doch furchtbar wird die himmelstraft, Wenn sie der Sessel sich entrafft, Einhertritt auf der eignen Spur, Die freie Tochter der Natur. Wehe, wenn sie losgelassen, Wachsend ohne Widerstand, Durch die volkbelebten Baffen Wälzt den ungeheuren Brand! Denn die Elemente baffen Das Gebild der Menschenhand. Aus der Wolfe Quillt der Segen, Strömt der Regen; Aus der Wolke, ohne Wahl. Zuckt der Strabl. Hört ihr's wimmern hoch vom Turm? Das ist Sturm! Rot wie Blut Ist der himmel; Das ist nicht des Tages Glut! Welch Getümmel Straffen auf! Dampf wallt auf! Kladernd steigt die feuersäule, Durch der Straße lange Zeile Wächst es fort mit Windeseile; Rochend, wie aus Ofens Rachen, Blühn die Cufte, Balten frachen, Pfoften fturgen, Senfter Blirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern Unter Trümmern:

Mles rennet, rettet, flüchtet. Taghell ist die Nacht gelichtet: Durch der Bände lange Kette 21m Sie Mette Fliegt der Eimer: boch im Bogen Spriken Quellen Wafferwogen. Beulend tommt der Sturm geflogen. Der die Klamme brausend sucht. Draffelnd in die durre grucht fällt fie, in des Speichers Räume, In der Sparren burre Baume. Und als wollte fie im Weben Mit fich fort der Erde Wucht Reißen in gewaltger Klucht. Wächst sie in des Bimmels Böhen Riesenaroß! Boffnungslos Weicht der Menich der Götterstärke, Müßig sieht er seine Werte Und bewundernd untergebn.

Ceergebrannt Ist die Stätte, Wilder Stürme rauhes Bette. In den öden fensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des Himmels Wolken schauen Hoch hinein.

Einen Blick
Nach dem Grabe
Seiner Habe
Sendet noch der Mensch zurück —
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.
Was Leuers Wut ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm sehlt kein teures Haupt.

In die Erd ist's aufgenommen, Blücklich ist die form gefüllt; Wird's auch schön zutage kommen, Daß es fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mißlang? Wenn die form zersprang? Uch, vielleicht, indem wir hoffen, Hat uns Unheil schon getroffen.

Dem dunklen Schoß der heilgen Erde Vertrauen wir der Hände Tat, Vertraut der Sämann seine Saat Und hofft, daß sie entkeimen werde Jum Segen nach des Himmels Aat. Noch köstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schoß Und hoffen, daß er aus den Särgen Erdlühen soll zu schönerm Cos.

Von dem Dome, Schwer und bang, Tönt die Gloce Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Uch! die Gattin ist's, die teure, Uch! es ist die treue Mutter, Die der schwarze fürst der Schatten Wegsührt aus dem Urm des Gatten, Uns der zarten Kinder Schar, Die sie blühend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Uch! des Hauses zarte Bande Sind gelöst auf immerdar; Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es sehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; Un verwaister Stätte schalten Wird die Kremde, liebeleer.

Vis die Glode sich verkühlet, Cast die strenge Arbeit ruhn. Wie im Caub der Vogel spielet, Mag sich seder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, Cedig aller Pflicht Hört der Jursch die Vesper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter fördert feine Schritte Kern im wilden Korst der Wandrer Nach der lieben Beimathütte. Blotend gieben beim die Schafe. Und der Rinder Breitgestirnte, glatte Scharen Kommen brüllend. Die gewohnten Ställe füllend. Schwer herein Schwantt ber Wagen. Kornbeladen: Bunt von Karben. Auf den Garben Cieat der Kranz. Und das junge Dolf der Schnitter Kliegt zum Tanz. Martt und Strafe werden ftiller: Um des Lichts gesellge Klamme Sammeln sich die Bausbewohner. Und das Stadttor schließt sich knarrend. Schwarz bedecket Sich die Erde; Doch den sichern Bürger ichrecket Nicht die Nacht. Die den Bosen gräßlich wecket: Denn das Auge des Gesethes wacht.

Beilge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Vau gegründet, Die herein von den Gefilden Rief den ungesellgen Wilden, Eintrat in der Menschen Hütten, Sie gewöhnt zu sansten Sitten, Und das teuerste der Vande Wob, den Trieb zum Vaterlande!

Tausend fleißge hände regen, helfen sich in munterm Bund, Und in seurigem Bewegen Werden alle Kräfte kund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heilgem Schutz; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Verächter Trutz. Urbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis; Ehrt den König seine Würde, Ehret uns der hände fleiß.

Holder Friede,
Süße Eintracht,
Weilet, weilet
Freundlich über dieser Stadt!
Möge nie der Tag erscheinen,
Wo des rauhen Krieges Horden
Dieses stille Tal durchtoben,
Wo der Himmel,
Den des Abends sanste Röte
Kieblich malt,
Von der Dörser, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strahlt!

Aun zerbrecht mir das Gebäude, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich Herz und Auge weide An dem wohlgelungnen Vild. Schwingt den Hammer, schwingt, Vis der Mantel springt! Wenn die Glod foll auferstehen, Muß die form in Studen geben.

Der Meister kann die form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in flammenbächen Das glühnde Erz sich selbst besreit! Blindwütend, mit des Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne Haus, Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Verderben zündend aus. Wo rohe Kräste sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten; Wenn sich die Völker selbst befrein, Da kann die Wohlsahrt nicht gedeihn.

Weh, wenn sich in dem Schos der Städte Der Fenerzunder still gehäuft,
Das Volk, zerreißend seine Kette,
Jur Eigenhilse schrecklich greist!
Da zerret an der Glode Strängen
Der Aufruhr, daß sie heulend schallt
Und, nur geweiht zu friedensklängen,
Die Kosung anstimmt zur Gewalt.

freiheit und Gleichheit! hört man ichallen: Der rubge Burger greift gur Wehr. Die Straßen füllen sich, die Ballen. Und Würgerbanden giehn umber. Da werden Weiber zu Byanen Und treiben mit Entfeten Scherg; Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen. Zerreißen fie des Keindes Berg. Nichts Beiliges ist mehr, es lösen Sich alle Bande frommer Scheu: Der Gute räumt den Plat dem Bojen. Und alle Cafter malten frei. Befährlich ist's, den Leu zu wecken, Verderblich ist des Tigers Zahn; Jedoch der schrecklichste der Schrecken, Das ist der Mensch in seinem Wahn.

Weh denen, die dem Ewigblinden Des Lichtes Himmelsfackel leihn! Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden, Und äschert Städt und Länder ein.

Freude hat mir Gott gegeben!
Sehet! wie ein goldner Stern
Aus der Hülse blank und eben
Schält sich der metallne Kern.
Von dem Helm zum Kranz
Spielt's wie Sonnenglanz.
Auch des Wappens nette Schilder
Coben den ersahrnen Bilder.

Herein! herein! Gesellen alle, schließt den Reihen, Daß wir die Glocke tausend weihen! Concordia soll ihr Name sein. Jur Eintracht, zu herzinnigem Vereine Versammle sie die liebende Gemeine.

Und dies sei fortan ihr Beruf. Wozu der Meifter fie erschuf: Boch überm niedern Erdenleben Soll sie im blauen himmelszelt, Die Nachbarin des Donners, schweben Und grengen an die Sternenwelt. Soll eine Stimme fein von oben, Wie der Gestirne helle Schar, Die ihren Schöpfer wandelnd loben Und führen das befränzte Jahr. flur ewigen und ernften Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht. Und stündlich mit den schnellen Schwingen Berühr im fluge fie die Zeit. Dem Schicksal leihe sie die Zunge; Selbst herzlos, ohne Mitgefühl, Begleite sie mit ihrem Schwunge Des Cebens mechselvolles Spiel.

Und wie der Klang im Ohr vergehet, Der mächtig tönend ihr entschallt, So lehre sie, daß nichts bestehet, Daß alles Irdische verhallt.

Jeho mit der Kraft des Stranges Wiegt die Glock mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft! Jiehet, ziehet, hebt! Sie bewegt sich, schwebt! Freude dieser Stadt bedeute, Kriede sei ihr erst Geläute.

Schiller





Der König in Thule, Es war ein König in Thule, Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt er seine Städt im Reich, Gönnt alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Vätersaale Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank letzte Cebensglut Und warf den heilgen Becher Hinunter in die flut.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, Trank nie einen Tropsen mehr.

Goethe



# freundschaft\*

Durchs fenster schien der helle Mond herein; Du sakest am Klavier im Dämmerschein, Versankst im Traumgewühl der Melodien, Ich solgte dir an schwarzen Gründen hin, Wo der Gesang versteckter Quellen klang, Gleich Kinderstimmen, die der Wind verschlang.

Doch plöhlich war dein Spiel wie umgewandt, Aur blauer Himmel schien noch ausgespannt, Ein jeder Ton ein lang gehaltnes Schweigen. Da fing das firmament sich an zu neigen, Und jäh daran herab der Sterne selig Heer Blitt rieselnd in ein goldig Nebelmeer, Vis Tropf um Tropsen hell darin zerging, Die alte Nacht den öden Raum umfing.

Und als du neu ein fröhlich Leben wecktest, Die finsternis mit jungem Lichte schrecktest, War ich schon weit hinweg mit Sinn und Ohr, Juletzt warst du es selbst, in den ich mich verlor; Mein Herz durchzückt mit eins ein Freudenstrahl: Dein ganzer Wert erschien mir auf einmal.





So wunderbar empfand ich es, so neu,
Daß noch bestehe Freundeslieb und Treu!
Daß uns so sichrer Gegenwart Genuß
Jusammenhält in Lebensüberfluß!
Ich sah dein hingesenktes Ungesicht
Im Schatten halb und halb im klaren Licht;
Du ahntest nicht, wie mir der Busen schwoll,
Wie mir das Unge brennend überquoll.
Du endigtest; ich schwieg — Uch! warum ist doch eben
Dem höchsten Glück kein Caut des Danks gegeben?
Da tritt dein Töchterchen mit Licht herein,
Ein ländlich Mahl versammelt groß und klein,
Dom nahen Kirchturm schallt das Nachtgeläut,
Verklingend so des Tages Lieblichkeit.

Das alte Baus Der Maurer schreitet frisch heraus, Er foll dich niederbrechen: Da ist es mir, du altes Haus. Ms hörte ich dich fprechen: "Wie magst du mich, das lange Jahr Der Lieb und Eintracht Tempel war, Wie magit du mich zerstören? Dein Ahnherr hat mich einst erbaut Und unter frommem Beten Mit feiner ichonen, ftillen Braut Mich dann zuerst betreten: Ich weiß um alles wohl Bescheid. Um jede Cuft, um jedes Ceid. Was ihnen widerfahren. Dein Vater ward geboren hier. In der gebräunten Stube. Die ersten Blide gab er mir, Der muntre, fraftge Bube. Er schaute auf die Engelein, Die gauteln in der genfter Schein, Dann erft auf seine Mutter. Und als er traurig schlich am Stab. Nach manchen schönen Jahren,

Da hat er schon, wie still ein Grab, In meinem Schoß erfahren; In jener Ece saß er da, Und stumm und händesaltend sah Er sehnlich auf zum Himmel.

Du selbst, — doch nein, das sag ich nicht, Ich will von dir nicht sprechen; hat dieses alles kein Gewicht, So laß nur immer brechen.
Das Glüd zog mit dem Uhnherrn ein, Zerstöre du den Tempel sein,
Damit es endlich weiche.

Noch lange Jahre kann ich stehn, Bin sest genug gegründet, Und ob sich mit der Stürme Wehn Ein Wolkenbruch verbündet; Kühn rag ich wie ein fels empor, Und was ich auch an Schmuck verlor, Gewann ich's nicht an Würde?

Und hab ich denn nicht manchen Saal Und manch geräumig Jimmer? Und glänzt nicht festlich mein Portal In alter Pracht noch immer? Noch jedem hat's in mir behagt, Kein Glücklicher hat sich beklagt, Ich sei zu klein gewesen.

Und wenn es einst zum letzten geht, Und wenn das warme Ceben In deinen Abern stille steht, Wird dies dich nicht erheben, Dort, wo dein Vater sterbend lag, Wo deiner Mutter Auge brach, Den letzten Kampf zu streiten?"

Aun schweigt es still, das alte Haus, Mir aber ist's, als schritten Die toten Väter all heraus, Um für ihr Haus zu bitten;



Und auch in meiner eignen Brust, Wie ruft so manche Kinderlust: Caß stehn das Baus, laß stehen!

Indessen ist der Mauermann Schon ins Gebälk gestiegen; Er fängt mit Macht zu brechen an Und Stein und Ziegel sliegen. Still, lieber Meister, geh von hier, Gern zahle ich den Taglohn dir, Allein das Haus bleibt stehen.

Rebbel

# Auf ein altes Mädchen

Dein Auge glüht nicht mehr wie einst, Und deine Wang ist nicht mehr rot, Und wenn du jetzt vor Sehnsucht weinst So gilt es keinem als dem Tod. Nichts bist du als ein Monument, Das, halb verwittert und gering, Aur kaum noch einen Namen nennt, Mit dem ein Ceben unterging.

Doch wie hervor die Toten gehn Aus ihrer Gruft in mancher Nacht, Darsst du zuweilen auserstehn Zu altem Glanz und alter Pracht, Wenn tief dich ein Gefühl ergreift, Wie es vielleicht dich einst bewegt, And dir den Schnee vom Herzen streift, Der längst sich schon darauf gelegt.

Da bift du wieder wie zuvor, Und was die Mutter einst entzückt, Wodurch du der Gespielen Chor Einst anspruchlos und still beglückt, Das alles ist noch einmal dein, Von einem Wunderstrahl erhellt, Gleichwie von spätem Mondenschein Die rings in Schlaf begrabne Welt.





Mir aber wird es trüb zumut. Mir faat ein unbekannter Schmerz. Daß tief in dir perichlossen rubt. Was Gott bestimmt bat für mein Berz. Und will's dann hin zu dir mich ziehn. 21ch, mit allmächtiger Gewalt. So muß ich stumm und blutend fliehn. Denn du bift wieder tot und falt.

Bebbel

## Großmutter

Mit Chrfurcht stand ich einst por dir In einer ernften Stunde: Den Segen, fromm, erbat ich mir Don beinem beilgen Munde. Du fahft nicht mehr, du hörtest taum. Kalt maren beine Banbe. Und iprachit du, mar's, als ob im Traum Ein Toter Worte fande.

Du ftrichft bie Coden mir gurud. Dann frugit bu manche Sachen Und bateft mich, dein lettes Glück 3m Allter noch zu machen. "Sie fagten mir, du wärest tot!" Dumpf riefit du's aus und weinteit: Da ward mir flar in beiner Mot. Daß du den Dater meinteft.

Von seinem Ceben sprachst du nun. Ms wär's mein eignes Ceben: 3ch fab ibn in der Wiege rubn. Mit Wonne dich baneben! Ich gab durch manches schöne Jahr Gerührt ihm das Geleite: 3ch fab ihn endlich am Altar Un meiner Mutter Seite.

Manch schlichtes Glüd erfreute ibn. Ich wurde ihm geboren; Mein Bruder dann; jest aber ichien Der Kaden dir verloren.



Du stocktest plötslich, brachest ab Und frugst, was nun gekommen; Ich dachte an sein frühes Grab, Doch schwieg ich, tief beklommen.

Du schluchziest, ausgetaut und weich, Als hättst du nichts vergessen, And doch begannest du zugleich Don einer Frucht zu essen. Den Stuhl zum Osen schobst du dann, Dich wieder einsam wähnend, And singest laut zu beten an, Dein Haupt vornüber lehnend.

Ich aber sah von sern die Zeit Auch mein schon dunkel harren, Wo mir die Welt nichts weiter beut, Als Gräber aufzuscharren, And, weil dem schlotternden Gebein Sich noch versagt das Vette, Ich, selbst verglüht, in Gottes Sein Mich still hinüberrette.

Rebbel

#### Das Gewitter

Urahne, Großmutter, Mutter und Kind In dumpfer Stude beisammen sind; Es spielet das Kind, die Mutter sich schmückt, Großmutter spinnet, Urahne gebückt Sitzt hinter dem Ofen im Pfühl — Wie wehen die Lüfte so schwül!

Das Kind spricht: "Morgen ist's Feiertag, Wie will ich spielen im grünen Hag, Wie will ich springen durch Tal und Höhn, Wie will ich pflücken viel Blumen schön; Dem Anger, dem bin ich hold!" — Hört ihr's, wie der Donner grollt?

Die Mutter spricht: "Morgen ist's Feiertag, Da halten wir alle fröhlich Gelag, Ich selber, ich rüste mein Feierkleid;



Das Ceben es hat auch Cust nach Ceid, Dann scheint die Sonne wie Gold!" — Bört ihr's, wie der Donner arollt?

Großmutter spricht: "Morgen ist's Feiertag, Großmutter hat keinen Feiertag, Sie kochet das Mahl, sie spinnet das Kleid, Das Leben ist Sorg und viel Arbeit; Wohl dem, der tat, was er sollt!"— Bört ihr's, wie der Donner arollt?

Urahne spricht: "Morgen ist's Feiertag, Um liebsten morgen ich sterben mag: Ich kann nicht singen und scherzen mehr, Ich kann nicht sorgen und schaffen schwer, Was tu ich noch auf der Welt?" — Seht ihr, wie der Blit dort fällt?

Sie hören's nicht, sie sehen's nicht, Es flammet die Stube wie lauter Licht: Urahne, Großmutter, Mutter und Kind Dom Strahl miteinander getroffen sind, Vier Leben endet ein Schlag — Und morgen ist's Keiertag.

Schwab





# Der Tod Uch, es ist so dunkel in des Todes Kammer, Tönt so traurig, wenn er sich bewegt Und nun aushebt seinen schweren Hammer Und die Stunde schlägt. Claudius

Es ift bestimmt in Gottes Rat

Es ist bestimmt in Gottes Aat, Daß man, was man am liebsten hat, Muß meiden; Wiewohl nichts in dem Cauf der Welt Dem Herzen, ach! so sauer fällt Uls Scheiden! ja Scheiden!

So dir geschenkt ein Knösplein was, So tu es in ein Wasserglas — Doch wisse: Blüht morgen dir ein Röslein auf, Es welkt wohl noch die Nacht darauf; Das wisse! ja wisse!

Und hat dir Gott ein Lieb beschert Und hältst du sie recht innig wert, Die Deine — Es werden wohl acht Bretter sein, Da legst du sie, wie bald! hinein; Dann weine! ja weine!

Aur mußt du mich auch recht verstehn, Ja recht verstehn! Wenn Menschen auseinander gehn, So sagen sie: Auf Wiedersehn! Ja Wiedersehn!

feuchtersleben (nach einem Volksliede)

#### Der Säemann

Der Säemann säet den Samen, Die Erd empfängt ihn, und über ein kleines Keimet die Blume berauf.

Du liebtest sie, was auch dies Ceben Sonst für Gewinn hat, war klein dir geachtet, Und sie entschlummerte dir.

Was weinest du neben dem Grabe Und hebst die Hände zur Wosse des Todes Und der Verwesung empor?



Wie Gras auf dem Felde sind Menschen Dahin, wie Blätter; nur wenige Tage Gebn wir verkleidet einber.

Der Abler besuchet die Erde, Doch säumt nicht, schüttelt vom flügel den Staub und Kehret zur Sonne zurück. Claudius

# Schnitter Tod

Es ist ein Schnitter, heißt der Tod, hat Gewalt vom großen Gott; heut weht er das Messer, Es schneidt schon viel besser, Bald wird er dreinschneiden, Wir müssen's nur leiden. Hüte dich, schöns Blümelein!

Was heut noch grün und frisch dasteht, Wird morgen schon hinweggemäht: Die edel Narzissel, Die englische Schlüssel, Die schön Kyazinthen, Die türkischen Binden. hüte dich, schöns Blümelein!

Er macht so gar kein Unterschied, Geht alles in einem Schnitt, Der stolze Aittersporn Und Blumen im Korn, Da liegen's beisammen, Man weiß kaum die Namen: Hüte dich, schöns Blümelein!

Truk! Tod, komm her, ich fürcht dich nit. Truk! Komm her und tu ein Schnitt. Wenn er mich verletzet, So werd ich versetzet, Ich will es erwarten, In den himmlischen Garten. Freu dich, du schöns Blümelein!

Mus dem Volksliede





#### Diffon

Ich sah ein Weib in Dämmerlüften; Aus Sternglanz wob sich ihr Gewand. Sie stand auf grasverdeckten Grüften Mit Saat und Sichel in der Hand.

Vor ihr im Staub rief um Erbarmen Ein zahllos Volk mit Weh und Uch. Sie flehten mit erhobnen Armen, Und jammernd scholl es tausendsach:

"O wehr dem Tod, dem nimmersatten! Natur, was tat dir unser Glück? Gib mir mein Kind! Gib mir den Gatten! Nur einen Tag gib ihn zurück!"—

Sie sah mit keinem Blicke nieder, Hinstarrend in ihr ewges Reich: "Was ich vereint, das trenn ich wieder, Ihr wißt es. Warum liebt ihr euch?"

Bert

# Um ersten Sarge

Es war in ichwüler Julizeit; die Gaffen Im Städtchen draußen lagen ftumm verlaffen. Und ichläfrig flang vom Turm bas Blodenipiel Ins Schulgemach, wo schmal, wie goldener Duft. Ein Sonnenstrahl ans Wandgetäfel fiel. Die fliegen summten mude durch die guft. Und mude lag es auf den Knabenlidern. Die auf des alten Römers Weisheit tief Berniedernichten, nur ein flüstern lief Derftohlen rund, ein Blid, ein furg Erwidern, Und alles still, und selbst der Cehrer ichlief. Die Blide aller aber streiften ichen Den Plat jur Rechten mir, der leer heut war; Dort faß mein Nachbar fonft; wir hielten treu Zusammen ftets in Not und in Befahr, Wie Kinderspiel und eernst es mit sich bringen.

Wir hatten's nie gesagt und kaum gedacht, Daß unsere Bergen aneinander bingen. Daß unsere Augen nacheinander gingen. Und wer's gesagt, wir hätten drob gelacht. Und langfam von der Wand herniederfant Der Sonnenstreifen auf die leere Bant, Es war der Zeiger der erharrten Stunde: Wir ließen Cafar mitten in der Schlacht. Der Cehrer schloß, fast eh wir's noch gedacht. Das Buch und blickte flüchtig in die Runde Und sagte: "Beinrich Wolf ist heute nacht Gestorben; wer ihn etwa sehn noch will, Der muß es heut, die Eltern lassen's sagen." Er ging, sonst drängte wohl in wildem Jagen Jedweder nach der Tür, heut blieb es still; Der Klang der letten Worte nur lief schrill Noch an der Wand entlang, und wie im Traum Verklangen leise auf dem flur die Schritte; Ich selbst gedankenlos in ihrer Mitte — Tot war er — tot — was war's? Sie wußten's faum. Doch lag es feltsam auf den Kinderwangen, Wie Neugier halb und halb wie heimlich Bangen. Nur mir war's fo. als ob der warme Strahl Des Sonnenlichts mit kaltem Klor verhangen. Und drinnen fühlt ich's, daß zum erstenmal Ein Schauer durch die warme Welt gegangen, Um Rand der stillen Gasse lag das Baus. Ein Garten dran, und in ein dicht Gewirr Von Blumen fah fein Kenster stumm binaus. Ringsum ein sonnenwogendes Geschwirr — Sie standen lautlos an des Sarges Rand. Aur weißer war als sonst sein Angesicht, Mur seine blauen Augen lachten nicht, Und nacheinander feine falte Band Erfaßten sie und legten hastig wieder Sie auf des Bettes weiße Linnen nieder. Es war der Tod, der keinen wiedergibt, Sie fahn's und schauten doch ungläubig drauf; Aur mir schrie plötzlich es im Herzen auf,





Ms hätt ich nichts sonst auf der Welt geliebt. Un diesen stummen Lippen nur gehangen. MIs müßten fie nach mir gurückverlangen, MIs müßte dieses Aug, eh es gebrochen. Aur einmal fprechen, was es nie gesprochen. Nur einmal hören, mas es nie vernommen, Was über meine Lippen nie gekommen. Und wie die toten Augen auf mich fabn. Da mit der Jugend mundersamem Wahn Erariff es mich, als wär allein von allen Dem Tod ich mächtig in den Urm zu fallen. Uls müßte eines Menschenbergens Sehnen MImächtiger sein als Tod und Grabeshallen: Und mit der Ciebe glaubensstarkem Wähnen Bog ich mich auf das kalte Ungesicht Und schloß die Lippen auf den starren Mund. Umfonst - die blauen Augen sahn mich nicht, Und keine Untwort gab die Civve kund. -Und wie in jener sagenhaften Stunde, Da Gott verschied am Kreuz zu Golgatha. fühlt schaubernd ich in ihrem festen Grunde Die Erd um mich erbeben, und ich fah Die Sonne stürzen, Nacht umzog die Welt, Ein Rif gerspaltete des Bimmels Zelt. Auflobernd schlugen um mein haupt die Klammen, Und an dem Totenbett brach ich gusammen. Jensen



Die frühen Gräber
Willsommen, o silberner Mond,
Schöner, stiller Gefährt der Nacht!
Du entsliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund!
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin.
Des Maies Erwachen ist nur
Schöner noch wie die Sommernacht,
Wenn ihm Tau, hell wie Licht, aus der Cocke träuft,
Und zu dem Hügel herauf rötlich er kömmt.
Ihr Edleren, ach, es bewächst
Eure Male schon ernstes Moos!
O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch
Sahe sich röten den Tag, schimmern die Nacht! Klopstock

Allerseelen

Me Seelen, seid ihr tot? Oder webt ihr noch im AII? Sterben, ist's ein Morgenrot? Oder ist's ein Sonnenfall? Alle Seelen, ob ihr schlaft? Oder leisen Webens wacht? Ob ihr euch allsammen traft? Oder irrt durch Tag und Nacht? Ob ihr wirkt im bunten Kleid. Das Natur dem Auge zeigt? Oder ob ihr neuer Zeit, neuen Welten zugeneigt? Könnt ihr grüßen, die geliebt Einst ihr hier beim Erdenschritt? Nehmt ihr, was die Seele gibt. Aber Tob und Graber mit? Knüpft an euch uns noch ein Band, Das uns leise lenkt und warnt? Oder ift der Menschen Cand Nicht von eurem Geist durchgarnt? Wer fann wissen, was da fommt, Wenn vom Tor der Riegel springt! Weiß nur, daß der Seele frommt, Wenn sie Totenlieder singt. Kroevelin

# Die toten Freunde

Das Voot stößt ab von den Ceuchten des Gestads. Durch rollende Wellen dreht sich der Schwung des Rads. Schwarz qualmt des Rohres Rauch . . . Heut hab ich schlecht, Das heißt mit lauter jungem Volk gezecht —

Du, der gestürzt ist mit zerschossener Stirn, Und du, verschwunden auf einer Gletscherfirn, Und du, verlodert wie schwüler Blitzesschein, Meine toten Freunde, saget, gedenkt ihr mein?

Wogen zischen um Bug und Räderschlag, Dazwischen jubelt ein dumpses Zechgelag, In den fluten braust ein sturmgedämpster Chor, Becher läuten aus tieser Nacht empor.

Mever

## Seltsame Genossen

Ist das ein seltsamliches Gewander: Ihr schrittet noch eben vergnügt miteinander Durch Wälder und Wiesen und Sonnenschein, Du siehst dich um — da gehst du allein.

Er blieb zurück am Weggelände, Das Wort auf den Lippen, er sprach's nicht zu Ende; Ein wunderlich Gebaren, und doch Scheint deins verwunderlicher noch.

Ganz ruhig gehst des Weges du weiter, Hast schnell einen andern vergnügten Begleiter, Und fröhlich wieder zieht ihr drein Durch Wälder und Wiesen und Sonnenschein.

So geht's eine Weile, das seltsame Wandern: Dann kommt es an dich, dann hörst du die andern Noch weiter lachen ins sonnige Cand, Und du bleibst einsam am Wegesrand.

In einer großen Stadt Es treibt vorüber mir im Meer der Stadt Bald der, bald jener, einer nach dem andern. Ein Blick ins Auge, und vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied. Es tropft vorüber mir ins Meer des Nichts Bald der, bald jener, einer nach dem andern. Ein Blick auf seinen Sarg, vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied.

Es schwimmt ein Leichenzug im Meer der Stadt. Querweg die Menschen, einer nach dem andern. Ein Blid auf meinen Sarg, vorüber schon. Der Orgeldreher dreht sein Lied. Lilien cron

Un das Trinkglas eines verstorbenen Freundes

Du herrlich Glas, nun stehst du leer, Glas, das er oft mit Lust gehoben; Die Spinne hat rings um dich her Indes den düstern klor gewoben.

Jeht follst du mir gefüllet sein Mondhell mit Gold der deutschen Reben! In deiner Tiese heilgen Schein Schau ich hinab mit frommem Zeben.

Was ich erschau in deinem Grund, Ist nicht Gewöhnlichen zu nennen, Doch wird mir klar zu dieser Stund, Wie nichts den Freund vom Freund kann trennen.

Auf diesen Glauben, Glas so hold! Trink ich dich aus mit hohem Mute. Klar spiegelt sich der Sterne Gold, Pokal, in deinem teuren Blute.

Still geht der Mond das Tal entlang, Ernst tönt die mitternächtge Stunde, Leer steht das Glas, der heilge Klang Tönt nach in dem kristallnen Grunde.

Kerner

#### Dem Bruber

Kein Trauerzeichen trägt der Ort, Drauf todwund du gesunken. Aur bunter blüht die Erde fort, Die einst dein Blut getrunken. Wer fühlt mit uns? Stiefmutter Natur, Ju groß für hassen und Lieben, Hat spielend unsres Namens Spur Ins rinnende Wasser geschrieben.

Was blieb, o Bruder, noch von dir? Nachdem verhallt die Klage, Cebst du verbleichend nur in mir, Ein Traumbild meiner Tage.

Und all das namenlose Leid, Der Jammer unermessen Ist über eine kleine Zeit Mit dir und mir vergessen.

Bers

# Erinna an Sappho\*

"Vielfach sind zum Hades die Pfade", heißt ein Ultes Liedchen — "und einen gehst du selber, Zweisse nicht!" Wer, süßeste Sappho, zweiselt? Sagt es nicht jeglicher Tag? Doch den Lebenden haftet nur leicht im Busen Solch ein Wort, und dem Meer anwohnend ein fischer von Kind auf Hört im stumpseren Ohr der Wogen Geräusch nicht mehr. — Wundersam aber erschraf mir heute das Herz. Vernimm!

Sonniger Morgenglanz im Garten, Ergossen um der Bäume Wipfel, Cocte die Cangschläferin (denn so schaltest du jüngst Erinna!) Früh vom schwüligen Cager hinweg. Stille war mein Gemüt; in den Adern aber Unstet klopste das Blut bei der Wangen Blässe.

Als ich am Puttisch jetzo die Flechten löste, Dann mit nardedustendem Kamm vor der Stirn den Haar-Schleier teilte, — seltsam betras mich im Spiegel Blick in Blick. Augen, sagt ich, ihr Augen, was wollt ihr? Du, mein Geist, heute noch sicher behaust dadrinne, Cebendigen Sinnen traulich vermählt, Wie mit fremdendem Ernst, lächelnd halb, ein Dämon,

<sup>\*</sup> Erinna, eine hochgepriesene junge Dichterin des griechischen Altertums, um 600 v. Chr., freundin und Schülerin Sapphos zu Mitylene auf Lesbos. Sie ftarb als Mädchen mit 19 Jahren.

Mickft du mich an, Tod weissagend! — Ba, da mit eins durchzuckt es mich Wie Wetterschein! wie wenn schwarzgefiedert ein tödlicher Pfeil Streifte die Schläse hart vorbei, Daß ich, die Hände gedeckt aufs Untlitz, lange Staunend blieb, in die nachtschaurige Kluft schwindelnd hinab. Und das eigene Todesgeschick erwog ich: Trockenen Augs noch erst, Bis da ich dein, o Sappho, dachte, Und der freundinnen all, Und anmutiger Musenkunst, Gleich da quollen die Tränen mir. Und dort blinkte vom Tisch das schöne Kopfnetz, dein Geschenk. Köstliches Byssosgeweb, von goldnen Bienlein schwärmend. Dieses, wenn wir demnächst das blumige Fest feiern der herrlichen Tochter Demeters, Möcht ich ihr weihn, für meinen Teil und beinen: Daß sie hold uns bleibe (denn viel vermag sie), Daß du zu früh dir nicht die braune Cocke mögest für Erinna vom lieben haupte trennen. Mörife

# Lethe

Jüngst im Traume sah ich auf den Fluten Einen Nachen ohne Ruder ziehn, Strom und Himmel stand in matten Gluten Wie bei Tages Nahen oder Kliehn.

Saßen Knaben drin mit Cotoskränzen, Mädchen beugten über Vord sich schlank, Kreisend durch die Reihe sah ich glänzen Eine Schale, draus ein jedes trank.

Jetzt erscholl ein Lied voll süßer Wehmut, Das die Schar der Kranzgenossen sang — Ich erkannte deines Nackens Demut, Deine Stimme, die den Chor durchdrang.

In die Welle taucht ich. Bis zum Marke Schaudert ich, wie seltsam kühl sie war. Ich erreicht die leise ziehnde Barke, Drängte mich in die geweihte Schar.





Und die Reihe war an dir zu trinken. Und die volle Schale hobest du, Sprachst zu mir mit trautem Augenwinken: "Berz, ich trinke dir Vergessen zu!"

Dir entris in tropgem Liebesdrange Ich die Schale, warf sie in die flut, Sie versank, und siehe, deine Wange Kärbte sich mit einem Schein von Blut.

Flehend füßt ich dich in wildem harme, Die den bleichen Mund mir willig bot, Da zerrannst du lächelnd mir im Arme, Und ich wußt es wieder — du bist tot.

Mever

## Die Entichmundene

Es war ein heitres goldnes Jahr, Nun rauscht das Caub im Sande, Und als es noch im Unospen war, Da ging sie noch im Cande.

Besehen hat sie Berg und Tal Und unsver Ströme Wallen; Es hat im jungen Sonnenstrahl Ihr alles wohlgefallen.

Ich weiß in meinem Vaterland Noch manchen Verg, o Liebe, Noch manches Tal, das Hand in Hand Uns zu durchwandern bliebe.

Noch manches schöne Tal kenn ich Voll dunkelgrüner Eichen; — O fernes Herz, besinne dich And gib ein leises Zeichen!

Da eilte sie voll Freundlichkeit, Die Heimat zu erlangen — Doch irrend ist sie allzu weit Und aus der Welt gegangen.

Keller

#### Tranerweide

ſ

Es schneit und eist den ganzen Tag, Der frost erklirret scharf und blank, Und wie ich mich gebärden mag — Es liegt ein Mägdlein ernstlich krank.

Das Rosengärtlein ist verschneit, Das blühte als ihr Angesicht, Noch glimmt, wie aus der Ferne weit, Der Augen mildes Sternenlicht.

Noch ziert den Mund ein blasses Aot Und immer eines Kusses wert; Sie läßt's geschehen, weil die Not Die Menschenkinder beten lehrt.

"Ich lieb auch deinen lieben Mund, Lieb deine Seele nicht allein — Im frühling wollen wir gesund Und beide wieder fröhlich sein!"

"Ich lieb auch deiner Füße Paar, Wenn sie in Gras und Blumen gehn; In einem Bächlein sommerklar Will ich sie wieder baden sehn!"

"Auf dem besonnten Kieselgrund Stehn sie wahrhaftig wie ein Turm, Obgleich der Knöchel zartes Aund Bedroht ein kleiner Wellensturm!"

Da scheint die Wintersonne bleich Durchs Fenster in den stillen Naum, Und auf dem Glase, Zweig an Zweig, Erglänzt ein Trauerweidenbaum!

2

O Erde, du gedrängtes Meer Unzähliger Gräberwogen, Wie viele Schifflein kummerschwer Hast du hinuntergezogen, Hinab in die wellige grünende flut, Die reglos starrt und doch nie ruht!



Ich sah einen Nachen von Tannenholz, Sechs Bretter von Blumen umwunden, Drin lag eine Schifferin bleich und stolz, Sie ist versunken, verschwunden! Die Ceichte suhr so tief hinein, Und oben blieb der schwere Stein!

Ich wandle wie Christ auf den Wellen frei, Als die zagenden Jünger ihn riesen; Ich senke mein Herz wie des Cotsen Blei Hinab in die schweigenden Tiesen; Ein schmales Gitter von seinem Gebein, Das liegt dort unten und schließt es ein.

3

Die Trauerweide umhüllt mich dicht, Rings fließt ihr Haar aufs Gelände, Verstrickt mir die Jüße mit Kettengewicht Und bindet mir Urme und Hände: Das ist jene Weide von Eis und Glas, Hier steht sie und würgt mich im grünen Gras.

Keller

#### Tote Liebe

Denkst du mein? Ich war dein, Eh der Tod mich tras. Jeht von Nacht Hoch überdacht, Lieg ich in steinernem Schlas.

Dicht umschlingt Mich und trinkt Aun der Erdenmund. Was ich bin, Geb ich hin, Tiefer Wonne kund.



fühl mich schon Halb entflohn Rings in Grund und Strauch, Weiß kaum hier Noch von dir — So vergiß du auch!

Böhm

Weil du mir zu früh entschwunden

Weil du mir zu früh entschwunden, Blieb ein unerfülltes Glück Ungenoßner schöner Stunden Auhelos in mir zurück.

Ungeküßte Küsse leben In getrennten Herzen fort, Und die Lippe fühlt noch beben Das zu früh verstummte Wort.

Lingg

#### Der Vater

Mit einem Trupp entschlossener Gesellen Entwich im Traum ich heimlich übers Weltmeer. In sinstrer Nacht erreichten wir die Heimat. Die einen hielten mit gespannter Büchse Um Tor der Kirchhosmauer Wacht. Der Rest Versah die Pserde. Nach dem Grab des Daters Schlich ich hinüber, und mit banger Hast, Verhaltnen Atems sing ich an zu schauseln. Ich grub und grub. In bodenlose Tiesen Tauchte der Spaten. Doch vergebens. "Vater," Rief ich, am Voden hingestreckt, "ich bin's! Die Pserde stehn bereit! Aus! laß uns sliehn!"

Da stand er plötzlich neben mir; leibhaftig Und wahr, als wär er niemals tot gewesen. Aur etwas müde. Mit den händen faßt Er meinen Urm; sein Auge blieb geschlossen, Und wie im Traume lallte seine Junge.



Ich hob ihn rasch aufs Pserd. Und während wir Mit hossnungsfrohem Mut von dannen sprengten, Begann ich ihm von Völkerkrieg und Frieden, Und was sich andres seither zugetragen, Zu melden und zu schildern. Muntrer wurde Sein Angesicht, und öfters nickt er lächelnd.

Allmählich aber schlottert er im Sattel. Der Körper sank, die Hände suchten Stüke. Unruhig schüttelt er den weißen Vart. Dann flüstert er mit tonverlaßner Stimme: "Es wird mir doch zu schwer. Ich möchte ruhn."

Und während ich ihn aus dem Sattel hob, Entdeckt ich plötzlich, daß ihm eine Wunde, Vom Hemd verdeckt, die mächtige Brust zerfraß. War alles hohl inwendig, gleich als wenn er Unter der Haut nicht Kleisch und Bein mehr hätte.

Und ich begriff, daß ich ihn nie mehr rette.

Spitteler

## Der toten Mutter

Sonst warst du wach mit jedem Tag Um frühen Morgen doch, Nun hör ich Stund- um Stundenschlag, Und immer schläfst du noch.

Auf jeden deiner Sterne drückt Das Augenlid so schwer; Durch seine dichten Schatten zückt Kein bleicher Schimmer mehr.

Vom Herde blitt kein zeuerschein, Du waltest nicht mehr dort; Und wo ich geh, bin ich allein, Und öd ist jeder Ort.

Das Haupt umspielt von Sonnenschein, Die Hände auf der Brust — Wie magst du müd gewesen sein. Daß du so schlasen mußt.

Bopp



## Ugatha

(an der Bahre des Paten)

Chumm, Ugethli, und förcht der nit! I merk scho, was de sage witt. Chumm, bschau di Götti no ne mol, Und brieg! nit so, es isch em wohl.

Er litt so still und fründli do, Me meint, er los 2 und hör mi no; Er lächlet frei, o Jesis Gott, Us wenn er näumis sage wott.

Er het e schweri Chranket gha. Er seit: "Es grift mi nümmen a, Der Tod het jez mi Wunsch erfüllt Und het mi hitzig Lieber gstillt."

Er het au menge Chummer gha. Er seit: "Es sicht mi nümmen a, Und wienes goht, und was es git, Im Chilchhof niede 3 höris nit."

Er het e böse Nochber gha. Er seit: "I denk em nümme dra, Und was em sehlt, das tröst en Gott Und gebem au e sanste Tod."

Er het au sini Fehler gha.
's macht nüt! Mer denke nümme dra.
Er seit: "I bi jez srei dervo,
's isch nie us bösem Herze cho."

Er schloft und luegt di nümmen a, Und het so gern si Gotte gha. Er seit: "Wills Gott, mer werde scho Im Himmel wieder zsemme cho!"

Bang, Agethli, und denk mer dra! De hesch e brave Götti gha. Bang, Agethli, und halt di wohl! Di Stündli schlacht der au ne mol.

Bebel



Der Wächter in der Mitternacht

"Coset, was i euch will sage! D'Glocke het zwölsi gschlage." Wie still isch alles! Wie verborgen isch, Was Lebe heißt, im Schoß der Mitternacht Uf Stroß und feld! Es tönt kei Menschetritt, Es sahrt kei Wagen us der Jerni her; Kei Hustür gahret<sup>1</sup>, und kei Otem schnuust, Und nit emol e Möhnli<sup>2</sup> rüest im Bach. 's lit alles hinterm Umhang jez und schlost; Und öb mit liichtem Jueß und stillem Tritt E Geist porüberwandlet, weiß i nit.

Doch was i sag, runscht nit der Tiich? Er schießt Im Ceerlauf 3 ab am müede Mühlirad, Und näume 4 schliicht der Iltis unterm Dach De Tremle 5 no, und lueg, da obe zieht Dom Chilchturn her en Uihl im stille flug Dur d'Mitternacht, und hangt denn nit im Gwülch Die großi Nachtlaterne dört, der Mond? Still hangt sie dört, und d'Sterne flimmere, Wie wemmen in der dunkle Regenacht, Dom wite Gang ermattet, uf der Stroß Und b'Heimet chunnt, no keini Dächer sieht Und numme do und dört e fründli Ciecht.

Wie wird's mer doch uf emol so kurios? Wie wird's mer doch so weich um Brust und Herz? Us wenni briegge 6 möcht, weiß nit worum; Us wenni's Heimweh hätt, weiß nit no was.

"Coset, was i euch will sage!
"D'Glode het zwölfigschlage.
"Und isch's so schwarz und sinster do,
"Se schine d'Sternli no so froh,
"Und us der Heimet chunnt der Schii,
"'s mueß lieblig in der Heimet sy!"
Was willi? Willi dure Chilchhof goh
Ins Unterdors? Es isch mer, d'Tür seig off.

<sup>1</sup> knarrt 2 Unte 8 Ableitekanal 4 irgendwo 5 Balken 6 weinen

Us wenn die Toten in der Mitternacht Us ihre Gräbere giengen, und im Dorf E wenig luegten, öb no alles isch Wie almig?. 's isch mer doch bis dato ken Vigegnet, aß i weiß. Denkwol i tue's Und rües de Tote — nei, sell tueni nit! Still will i us de stilli Gräbere goh!

Sie hen jo d'Uhr im Turn, und weiß i denn, Isch au scho ihre Mitternacht vorbei? 's cha sy, es fallt no dunkler alliwil Und schwärzer uf sie abe — d'Nacht isch lang. 's cha sy, es zuckt e Streisli Morgerot Scho an de Verge uf — i weiß es nit.

Wie isch's so heimli do? Sie schlofe wohl. Gott gunnene's 8 - e bigli schuderig, Sel läugni nit; doch isch nit alles tot. I hör jo's Unrueih in der Chilche; 's isch Der Puls der Zit in ihrem tiefe Schlof. Und d'Mitternacht schnuuft vo de Berge her. Ihr Otem wandlet über d'Matte, spielt Dort mittem Tschäubbeli 9 am grüene Nast Und pfift dur d'Scheie 10 her am Gartehag. Sie chunchet 11 füecht an d' Chilchemur und chalt; Die lange Kenster schnattere dervo Und 's lopperia 12 Chritz. Und Iuea, do lüftet fie En offe Grab! - Du gueten alte frang, Se hen sie au di Bett scho gmacht im Grund, Und 's Decibett wartet uf di nebe dra, Und d'Ciechtli us der Heimet schine dri!

He nu, es gohtis alle so. Der Schlof Zwingt jeden uffem Weg, und eb er gar In d' Heimet dure chunnt. Doch wer emol Si Vett im Chilchhof het, gottlob er isch Zuem letztemol do niden übernacht, Und wenn es taget, und mer wachen uf Und chömmen use, hemmer nümme wit, E Stündli öbben, oder nit emol. —

<sup>7</sup> einst 8 gönn's ihnen 9 Strohbuschel 10 eine Urt Zaun 11 haucht 19 schwant

Se stolveri denn au no d' Stavfli ab. Und bi so nüechter bliebe hienechtie. 13

.Cofet, was i euch will fage! D'Gloce bet zwölfi gichlage. .und d'Sternli ichine no fo frob. Und us der Beimet ichimmert's fo. .21 nd 's ifch no umme deleini Zit. "vom Chilchhof het me nümme wit." Wo bini gfi? Wo bini echterft 14 jez? E Stäpfli uf. e Stäpfli wieder ab. Und witers nut? Nei weger, witers nut! 3ich nit 's gang Dörfli in der Mitternacht E stille Chilchhof? Schloft nit alles do. Wie bort, vom lange muede Wachen us. Do Freud und Leid, und isch in Gottis Band, Do unterm Straubsach, bort im chuele Grund, Und warte, bis es taget um sie ber?

Be. 's wird jo öbbe 15! Und wie lang und schwarz Mu d'Macht vom boche Bimmel abe hangt, Verschlofen isch der Tag deswegen nie: Und bis i wieder dumm, und no ne mol, Se gen mer d'Gühl 16 scho Untwort, wenni rüef, Se weiht mer icho der Morgeluft ins Gicht. Der Tag verwacht im Tannewald, er lüpft Msgmach der Umhang obsi: 's Morgeliecht. Es rieflet ftill in d'nacht, und endli mahlt's In golone Strömen über Berg und Tal. Es zuckt und wacht an allen Orte; 's goht E Cade, do und dort e hustur uf. Und 's Cebe mandlet use frei und froh.

Du liebi Seel, was wird's e Avrtig fy. Wenn mit der Zit die letti Nacht versinkt, Und alli golone Sterne groß und dlei, Und wenn der Mond und 's Morgerot und d'Sunn In himmelsliecht verrinnen, und der Glaft Bis in die tiefe Graber abe bringt, Und d'Muetter rüeft de Chindlene: "'s isch Tag!" Und alles usem Schlof verwacht, und do

<sup>18</sup> diese Nacht 14 15 etwa, wohl 16 Hähne

Ae Cabe ufgoht, dört e schweri Tür!
Die Tote luegen use jung und schön.
's het menge Schade guetet übernacht,
Und menge tiese Schnatte bis ins Herz Isch heil. Sie luegen use gsund und schön,
Und tunke 's Gsicht in himmelslust. Sie stärkt Bis ties ins Herz — o wenn's doch bald so chäm!

is tief ins Herz — o wenn's doch bald so cham!

"Coset, was i euch will sage!

"D'Gloce het zwölsi gschlage.

"Und d'Liechtli brennen alli no;

"Der Tag will jemerst no nit cho.

"Doch Gott im Himmel lebt und wacht,

"Er hört wohl, wenn es vieri schlacht!"

Hebel

Auf dem Kirchhof
Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt,
Ich war an manch vergessenem Grab gewesen.
Derwittert Stein und Kreuz, die Kränze alt,
Die Namen überwachsen, kaum zu lesen.
Der Tag ging sturmbewegt und regenschwer,
Auf allen Gräbern fror das Wort: Gewesen.
Wie sturmestot die Särge schlummerten,
Auf allen Gräbern taute still: Genesen.

Eiliencron

#### Meine Gräber

Kein Erbbegräbnis mich stolz erfreut, Meine Gräber liegen weit zerstreut, Weit zerstreut über Stadt und Cand, Uber all in märkischem Sand.

Verfallene Hügel, die Schwalben ziehn, Vorüber schlängelt sich der Ahin, Über weiße Steine, zerbröckelt all, Blickt der alte Auppiner Wall, Die Zuchen stehn, die Eichen rauschen, Die Gräberbüsche Zwiesprach tauschen Und Haferselder weit auf und ab. — Da ist meiner Mutter Grab.

Und ein andrer Platz, dem verbunden ich bin: Berglehnen, die Oder fließt dran hin, Zieht vorüber in trägem Cauf, Gelbe Mummeln schwimmen darauf. Um Ufer Werst und Schilf und Rohr, Und am Abhange schimmern Kreuze hervor, Auf eines fällt heller Sonnenschein, — Da hat mein Vater seinen Stein.

Der dritte, seines Todes froh, Liegt auf dem weiten Teltow=Plateau, Dächer von Ziegel, Dächer von Schieser, Dann und wann eine Krüppelkieser, Ein stiller Graben die Wasserscheide, Virken hier, und da eine Weide, Julett eine Pappel am Horizont, — Im Abendstrahle sie sich sonnt. Uns den Gräbern Blumen und Uschenkrüge, Vorüber in Ferne rasseln die Züge, Still bleibt das Grab und der Schläser drin, — Der Wind, der Wind geht drüber hin. Sontane

Aun hast du mir den ersten Schmerz getan

Aun haft du mir den ersten Schmerz getan, Der aber traf. Du schläfst, du harter, unbarmherzger Mann Den Todesschlaf.

Es blicket die Verlagne vor sich hin, Die Welt ist leer. Geliebet hab ich und gelebt, ich bin Nicht lebend mehr.

Ich zieh mich in mein Innres still zurück,
Der Schleier fällt,
Da hab ich dich und mein vergangnes Glück,
Du meine Welt!

Chamisso



Too

#### Ein Abend

Als wäre nichts geschehen, wird es stille,
Die Gloden hallen aus, die Lieder enden,
And leichter ward mir in der Tränen fülle,
Seit sie versenket war von frommen Händen.
Als noch im Hause lag die bleiche Hülle,
Da wußt ich nicht, wohin nach ihr mich wenden;
Sie schien mir, heimatlos, mit Klaggebärde
Ju schweben zwischen Himmel hin und Erde.
Die Abendsonne strahlt, ich saß im Kühlen
And blickte tief ins lichte Grün der Matten;
Mir dünkte bald, zwei Kinder säh ich spielen,
So blühend, wie einst wir geblühet hatten.
Da sank die Sonne, graue Schleier sielen,
Die Vilder sliehn, die Erde liegt im Schatten;
Ich blick empor, und hoch in Athers Auen

Uhland

Begrabe nur dein Liebstes

Ist Abendrot und all mein Glud zu schauen.

Begrabe nur dein Liebstes! Dennoch gilt's Aun weiterleben; — und im Drang des Tages, Dein Ich behauptend, stehst bald wieder du.
— So jüngst im Kreis der Freunde war es, wo Kinreißend Wort zu lauter Rede schwoll; And nicht der Stillsten einer war ich selbst. Der Wein schoß Perlen im kristallnen Glas, And in den Schläsen hämmerte das Blut; Da plötzlich in dem hellen Tosen hört ich — Nicht Täuschung war's, doch wunderbar zu sagen — Aus weiter Ferne hört ich eine Stille; And einer Stimme Caut, wie mühsam zu mir ringend, Sprach todesmüd, doch süß, daß ich erbebte:
"Was lärmst du so, und weißt doch, daß ich schlase!"

Storm

Tiefe Schatten Mitunter weicht von meiner Brust, Was sie bedrückt seit deinem Sterben; Es drängt mich, wie in Jugendlust, Noch einmal um das Glück zu werben.





Doch frag ich bann: was ist bas Glück? So kann ich keine Antwort geben Als die, daß du mir kämst zurück, Am so wie einst mit mir zu leben.

Dann seh ich jenen Morgenschein, Da wir dich hin zur Gruft getragen; Und lautlos schlasen die Wünsche ein, Und nicht mehr will ich das Glück erjagen,

Storm

## Einer Toten

Das aber kann ich nicht ertragen, Daß so wie sonst die Sonne lacht; Daß wie in deinen Cebenstagen Die Uhren gehn, die Gloden schlagen, Einförmig wechseln Tag und Nacht;

Daß, wenn des Tages Lichter schwanden. Wie sonst der Abend uns vereint; Und daß, wo sonst dein Stuhl gestanden, Schon andre ihre Plätze fanden, Und nichts dich zu vermissen scheint;

Indessen von den Gitterstäben Die Mondesstreisen schmal und karg In deine Gruft hinunterweben Und mit gespenstig trübem Ceben Hinwandeln über deinen Sarg.

Storm

# Spaziergang

Sie wandeln durch des Waldes Grün. Vögel singen, und Blumen blühn,

Ein blaffer Mann und ein stilles Kind. Sie schlürfen durstig den frühlingswind.

Und der Knabe bleibt verwundert stehn: "Ich glaub, ich kann die Mutter sehn."

Sie starren in das junge Grün . . . . Vögel singen, und Blumen blühn.

Mombert





## Auf meines Kindes Tob

Das Kindlein spielt draugen im frühlingsschein Und freut sich und hatte so viel zu sehen, Wie die kelder schimmern und die Ströme geben Da fah der Abend durch die Bäume herein, Der alle die schönen Bilder verwirrt. Und wie es nun ringsum so stille wird, Beginnt aus den Tälern ein heimlich Singen. Als wollt's mit Wehmut die Welt umschlingen. Die farben vergehn, und die Erde wird blaß. Voll Staunen fraat's Kindlein: ach, was ist das? Und legt sich träumend ins säuselnde Gras; Da rühren die Blumen ihm fühle ans Berg, Und lächelnd fühlt es so süßen Schmerz. Und die Erde, die Mutter, so schön und bleich. Küßt das Kindlein und läßt's nicht los, Zieht es herzinnig in ihren Schoß Und bettet es drunten gar warm und weich, Still unter Blumen und Moos. —

"Und was weint ihr. Dater und Mutter, um mich? In einem viel schöneren Garten bin ich, Der ist so groß und weit und wunderbar, Diel Blumen stehen dort von Golde klar, Und schöne Kindlein mit flügeln schwingen Unf und nieder sich drauf und singen. Die kenn ich gar wohl aus der Frühlingszeit, Wie sie zogen über Verge und Täler weit Und mancher mich da aus dem himmelblau rief, Wenn ich drunten im Garten schlief. — Und mitten zwischen den Ilumen und Scheinen Steht die schönste von allen Frauen, Ein glänzend Kindlein an ihrer Vrust. — Ich kann nicht sprechen und auch nicht weinen, Aur singen immer und wieder dann schauen Still vor aroßer, seliger Lust."

П

Das ist's, was mich ganz verstöret: Daß die Nacht nicht Ruhe hält, Wenn zu atmen aufgehöret Lange schon die müde Welt.

Daß die Gloden, die da schlagen, Und im Wald der leise Wind Jede Nacht von neuem klagen Um mein liebes, süßes Kind.

Daß mein Herz nicht konnte brechen Bei dem letzten Todeskuß, Daß ich wie im Wahnsinn sprechen Nun in irren Liedern muß.

Von fern die Uhren schlagen, Es ist schon tiefe Nacht, Die Lampe brennt so düster, Dein Vettlein ist gemacht.

Die Winde nur noch gehen Wehklagend um das Haus, Wir sitzen einsam drinne Und lauschen oft hinaus.

Es ist, als müßtest leise Du klopsen an die Tür, Du hättst dich nur verirret, Und kämst zurück zu mir. Wir armen, armen Toren! Wir irren ja im Graus Des Dunkels noch verloren — Du fandest längst nach Haus.

Was ist mir denn so wehe? Es liegt ja wie im Traum Der Grund schon, wo ich stehe, Die Wälder säuseln kaum Noch von der dunklen Höhe. Es komme, wie es will, Was ist mir denn so wehe — Wie bald wird alles still.

Eichendorff

#### Das tote Kind

Es hat den Garten sich zum Freund gemacht,
Dann welkten es und er im Herbste sacht,
Die Sonne ging, und es und er entschließ,
Gehüllt in eine Decke weiß und tieß.
Jetzt ist der Garten unversehns erwacht,
Die Kleine schlummert sest in ihrer Nacht,
"Wo steckst du?" summt es dort und summt es hier.
Der ganze Garten frägt nach ihr, nach ihr.
Die blaue Winde klettert schlank empor
Und blickt ins Haus: "Komm hinterm Schrank hervor!
Wo birgst du dich? Du tust dir's selbst zuleid!
Was hast du für ein neues Sommerkleid?"



Auf den Tod eines Kindes Mir war's, ich hört es an der Türe pochen, Ich fuhr empor, als wärst du wieder da Und sprächest wieder, wie du einst gesprochen, Mit Schmeichelton: Darf ich hinein, Papa? Und da ich abends ging am steilen Strand, Jühlt ich dein Händchen warm in meiner Hand. Und wo die Flut Gestein herangewälzt, Saat ich ganz laut: Gib acht, daß du nicht fällst!

回

Und doch, das ist der Dinge Caus; auch du Erlebst es noch: ein jedes Leid am Ende, So surchtbar es gewütet, kommt zur Ruh.

Dem Schmerz, solang er jung ist, sind die Wände Des Ceibes viel zu eng, ihn einzuschließen; Er tobt umber, daß er den Ausweg fände.

In Strömen muß er aus den Augen fließen. Dir von den Lippen ächzen, auf die Stirn In kalken Tropfen perlend sich ergießen.

Um liebsten möcht er seiner Haft entschwirrn Jusamt der Seele, und dem Geier gleich Mit freiem Klügelschlag das All durchirrn.

Ermattet herrscht er dann in seinem Beich Gelaßner, steigt nur selten zu den Augen Und hüllt sich in Erinnern dumpf und weich.

Aun mag ihm nur die tiefste Stille taugen; Er haust im dunkelsten Verlies der Brust, Begnügt, dein Herzblut tropfenweis zu saugen.

Die Mond und Jahre fliehn ihm unbewußt; Er ist gealtert, regt sich wie ein Greis Nur wenig mehr, fühllos für jede Lust.

Doch wenn die Seele kaum noch von ihm weiß, Kaum des verschollnen Gastes Näh empfindet, Tritt plötslich er aus dem verboranen Kreis.

Erschrickt, daß er die Welt verwandelt findet, Und schilt die Seele, daß sie ihn verachtet, Und schilt sich selbst, daß er verwelkt und schwindet.

Dann in die Kammer, drin er lang geschmachtet. Schleicht er zurück und sargt sich selber ein Und stirbt, von tiefster Sinsamkeit umnachtet.

Du aber, kannst du auch noch fröhlich sein Und wieder ausgefüllt von neuem Glücke: In jene Kammer dringt kein Sonnenschein,

Und Moderduft bleibt stets darin zurücke.

Bepfe

#### Über einem Grabe

Blüten ichweben über deinem Grabe. Schnell umarmte dich der Tod, o Knabe, Den wir alle liebten, die dich kannten, Dessen Augen wie zwei Sonnen brannten, Dessen Blicke Seelen unterjochten. Dessen Pulse start und feurig pochten, Dessen Worte schon die Bergen lenkten, Den wir weinend gestern hier versenkten.

Majennacht. Der Sterne mildes Schweigen . . . Dort! ich seh es aus der Erde steigen! Unterm Rasen quillt hervor es leise, Klatterflammen drehen sich im Kreise, Ungelebtes Ceben zuckt und lodert Aus der Körperkraft, die hier vermodert, Abgemähter Jugend letztes Walten, Cette Glut verrauscht in Wunschgestalten, Eine blaffe Jagd:

Voran ein Zecher, In der fauft den überfüllten Becher! Wehnde Kocken will der Buhle fassen, Die entflatternd nicht sich haschen lassen; Eustgestachelt raft er hinter jenen, Ein verhülltes Mädchen folgt in Tränen. Durch die Brandung mit verstürmten Baaren Seh ich einen fühnen Schiffer fahren. Einen jungen Krieger seh ich toben, Belmbedeckt, das lichte Schwert erhoben. Einer stürzt sich auf die Rednerbühne, Weites Volksgetos beherrscht der Kühne. Ein Gedräng, ein Kämpfen, Ringen, Streben! Arme streden sich, und Kränze schweben -

Kränze, wenn du lebtest, dir beschieden, Nicht erreichte!

Knabe, ichlaf in frieden!

Mever

Mus dem "fleinen Krans" Zarter Knabe, der du bang Sonft im Kinftern zaatest. Sprich, wie bu den großen Bang Durch das Dunkel waatest. Waatest, in den Schlund, davor Alle zitternd stehen. Durch das schwarzverhängte Tor So allein zu gehen? Seit dem letten Sonnenstrahl O mie meit die Reise! Weiter, weiter tausendmal MIs vom Kind zum Greise! Jüngst erft auf der Mutter Schoß. Ihr am Bufen lagft bu. Mun die Größten riesengroß Plötlich überragft bu.

Shad

Bei einer Kindesleiche
Den niemand kommen hört und kommen sieht,
Er hat geweht, der Wind, den Baum geschwungen,
Des Wurzelwerk die Erde überzieht,
In dessen Kron ich dieses Lied gesungen;
Das jüngste Knösplein, gestern dran erblüht,
hat über Nacht sich leise losgerungen;
Es siel, und niemand gab wohl weiter acht
Uls ich, der mit dem Jusall hielt die Wacht.

So bist erlöscht du, lieblich junges Licht, Das mir erquickend in das Herz gezündet? Noch sprach zwei Wörtchen deine Zunge nicht, Doch hat dein Callen mir so viel verkündet! Das Sehnen, das die zartsten Bande flicht, Es hat tiesinnig mich mit dir verbündet; Ja, vor viel Großem unter dieser Sonnen hab ich dich kleinen Nachbar wertgewonnen!

Ob ich gen Himmel sah, ins blaue Meer, Ob in dein Aug, es war das gleiche Schauen; Es leuchtete aus diesen Sternen her Ursprünglich helles Licht von schönern Auen. Wie oft senkt ich den Blick, von Mühsal schwer, Ihn frischend, tief in dies verklärte Blauen! Wie war das Lachen deines Mundes sein! Wie echt war unsre Freundschaft, still und rein!

Aie hab an deine Jukunft ich gedacht, War ja die Gegenwart so klar und heiter! Du hast wie eine Blume mir gelacht, Nicht dacht ich an gereiste Früchte weiter; Ob einst vielleicht ein Held in dir erwacht, Ob du am Juke bliebst der langen Ceiter: Du lieblich Kind warst in dir selbst vollkommen — Was sollte dir und mir die Sorge frommen?

Ju der du wiederkehrst, grüßt mir die Quelle, Des Cebens Vorn, doch besser, grüßt das Meer, Das eine Meer des Cebens, dessen Welle Hoch flutet um die dunkle Klippe her, Darauf er sitzt, der traurige Geselle, Der Tod, verlassen, einsam, tränenschwer, Wenn ihm die Seelen, kaum hier eingesangen, Caut jubelnd wieder in die See gegangen.

Keller

#### Der Tob

O Anblict der Glanznacht, Sternheere,
Wie erhebt ihr! Wie entzückst du, Anschauung
Der herrlichen Welt! Gott Schöpfer!
Wie erhaben bist du, Gott Schöpfer!
Wie freut sich des Emporschauns zum Sternheer, wer empsindet,
Wie gering er, und wer Gott, welch ein Staub er, und wer Gott,
Sein Gott ist! O sei dann, Gefühl
Der Entzückung, wenn auch ich sterbe, mit mir!
Was erschreckst du denn so, Tod, des Beladenen Schlaf?
O bewölke den Genuß himmlischer Freude nicht mehr!
Ich sink in den Staub, Gottes Saat! was schreckst
Den Unsterblichen du, täuschender Tod?

Mit hinab, o mein Ceib, denn zur Verwesung! In ihr Tal sanken hinab die Gefallnen Vom Beginn her! mit hinab, o mein Staub, Jur Heerschar, die entschließ! Klopstock

## Chor der Toten

Wir Toten, wir Toten sind größere Heere Als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere! Wir pflügten das feld mit geduldigen Taten, Ihr schwinget die Sichel und schneidet die Saaten, Und was wir vollendet und was wir begonnen, Das füllt noch dort oben die rauschenden Bronnen, Und all unser Lieben und Hassen und Hadern, Das klopst noch dort oben in sterblichen Adern, Und was wir an gültigen Sähen gesunden, Und was wir an gültigen Sähen gesunden, Und unsere Töne, Gebilde, Gedichte Erkämpsen den Lorbeer im strahlenden Lichte, Wir suchen noch immer die menschlichen Ziele — Drum ehret und opsert! Denn unser sind viele!

Meyer

Aus dem "Gefang der Toten"

Cobt doch unfre stillen Feste, Unfre Gärten, unfre Zimmer, Das bequeme Hausgeräte, Unser Hab und Gut. Täglich kommen neue Gäste, Diese früh, die andern späte; Unf den weiten Herden immer Codert neue Cebensglut.

Kinder der Vergangenheiten, Helden aus den grauen Zeiten, Der Gestirne Riesengeister, Wunderlich gesellt. Holde frauen, ernste Meister, Kinder und verlebte Greise Sitzen hier in einem Kreise, Wohnen in der alten Welt.



Süßer Reiz der Mitternächte, Stiller Kreis geheimer Mächte, Wollust rätselhafter Spiele, Wir nur kennen euch; Wir nur sind am hohen Tiele, Bald in Strom uns zu ergießen, Dann in Tropfen zu zersließen Und zu nippen auch zugleich.

Jauber der Erinnerungen, Heilger Wehmut süße Schauer Haben innig uns durchklungen, Kühlen unfre Glut.
Wunden gibt's, die ewig schmerzen. Eine göttlich tiese Trauer
Wohnt in unser aller Herzen, Köst uns auf in eine flut.

Und in dieser flut ergießen Wir uns auf geheime Weise In den Gzean des Cebens, Ties in Gott hinein; Und aus seinem Herzen sließen Wir zurück zu unserm Kreise, Und der Geist des höchsten Strebens Taucht in unsre Wirbel ein.

Novalis

Meine Toten Wer eine ernste fahrt beginnt, Die Mut bedarf und frischen Wind, Er schaut verlangend in die Weite Nach eines treuen Auges Brand, Nach einem warmen Druck der Hand, Nach einem Wort, das ihn geleite.

Ein ernstes Wagen heb ich an, So tret ich denn zu euch hinan, Ihr meine stillen strengen Toten! Ich bin erwacht an eurer Gruft, Aus Wasser, Feuer, Erde, Kuft hat eure Stimme mir geboten.



Wenn die Natur in Bader laa Und durch die Wolfenwirbel brach Ein Kunke jener taufend Sonnen. -Sprecht aus der Elemente Streit Ihr nicht pon einer Ewiakeit Und unerschöpften Cichtes Bronnen?

Um Bange ichlich ich, frant und matt. Da habt ihr mir das melfe Blatt Mit Warnungsflüstern zugetragen. Belächelt aus der Welle Kreis. habt aus des Ungers starrem Eis Die Blumenaugen aufgeschlagen.

Was meine Ubern muß burchziehn. Sah ich's nicht flammen und veralübn. Un eurem Schreine nicht erkalten? Dom Auge hauchtet ihr den Schein, Ihr meine Richter, die allein In treuer Band die Wage halten.

Kalt ift der Druck von eurer hand. Erloschen eures Blides Brand. Und euer Caut der Ode Odem: Doch feine andre Rechte drückt So traut, so hat tein Aug geblickt. So fpricht tein Wort wie Grabesbrodem!

Ich fasse eures Kreuzes Stab Und beuge meine Stirn binab Zu eurem Graferhauch, dem ftillen: Zumeift geliebt, zuerft gegrüßt, Laft lauter, wie der Uther flieft. Mir Wahrheit in die Seele quillen!

Drofte=Bülshoff

Mähe des Toten Wohl müßt ich herzlich weinen, Berg, wärst du wirklich tot, Und könnt mich nichts mehr einen Mit dir in freud und Not.

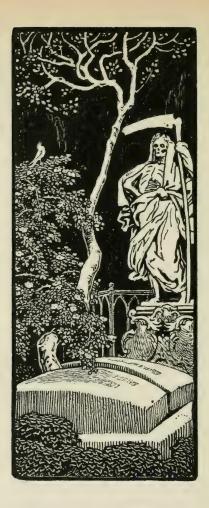

Doch sieh, seit du gestorben, (Weiß nicht, wie mir geschah) Hab ich dich erst erworben, Herz! bist du erst mir nah.

Nicht Berg und Tale trennen, D Herz! mich mehr von dir.

Die Beftorbenen

Leis darf ich dich nur nennen, Da bist du schon bei mir!

Und schnell legt sich die Welle Im Herzen stürmisch trüb; Und in mir wird es helle Und um mich alles lieb.

Die andern nicht begreifen, Was Selges ich ersah; Was die nicht schauen, greifen, Das ist für sie nicht da.

Die wissen nichts von drüben, Die wissen nur von hier, Nicht, wie sich Geister lieben, Doch, Herz! — das wissen wir!

Kerner

### Derlorenes Blück

Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich Vollaufgespeichert Erwünschtes brächte. Schafft wunderselige Tag und Nächte Wie das verlorne, denn das ist reich Wie Meeresgrund. Es hat Gewalt. Ward uns das berrlichste Gut entriffen. Daß es für uns in Schattengestalt Berübermallt. Sanft leuchtend aus Kinfterniffen. Und allem verleibt es, allem um uns ber Ein tieferes Ceben, es gibt Ceblosem die Seele, die wir geliebt. Nichts fällt dem Berzen noch schwer. Das übermundne Leiden Büllt sich in stolzes, herrschendes Licht, In strahlende Glut; es lächelt, es spricht Mus Urnen und Bildern - dein Undenken lebt Mur um fo ichoner wiedergeboren, Je ferner du mir entschwebt Und verschollen bist und verloren. Cinga





### Requiem

Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Toten!

Sieh, sie umschweben dich. Schauernd, verlassen, Und in den heiligen Gluten, Die den Urmen die Liebe schürt, Utmen sie auf und erwarmen Und genießen zum lettenmal Ihr verglimmendes Ceben.

Seele, veraiß sie nicht. Seele, vergiß nicht die Toten!

Sieh, fie umschweben dich. Schauernd, verlassen, Und wenn du dich erkaltend Ihnen verschließest, erstarren sie Bis hinein in das Tiefste. Dann ergreift sie der Sturm der Nacht, Dem fie, zusammengekrampft in fich, Trotten im Schofe der Ciebe. Und er jagt sie mit Ungestüm Durch die unendliche Wüste hin. Wo nicht Ceben mehr ist, nur Kampf Losgelassener Kräfte Um erneuertes Sein!

Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Toten!

Bebbel

# Weihtrunk an die toten freunde

Daß euer stilles Gebein, und was ihr mehr noch wart Als vermodernd Gebein, diesen geweihten Wunsch In dem Schope der Erde Und Elyfiums Tal vernehm:

Daß wir weise, wie ihr, und der Erinnerung Eures Todes getreu leben, zwar fröhlich sein Doch als stündet ihr alle

Mit den glücklichern freunden hier!

Klopftod





### 21 I I e

Es sprach der Geist: Sieh auf! Es war im Traume. Ich hob den Blick. In lichtem Wolkenraume Sah ich den Herrn das Brot den Zwölsen brechen Und ahnungsvolle Liebesworte sprechen. Weit über ihre Häupter lud die Erde Er ein mit allumarmender Gebärde.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Ein Linnen schweben Sah ich und vielen schon das Mahl gegeben; Da breiteten sich unter tausend Händen Die Tische, doch verdämmerten die Enden In grauen Nebel, drin auf bleichen Stufen Kummergestalten saßen ungerufen.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute Ein unermeßlich Mahl, so weit ich schaute; Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens, Da streckte keine Schale sich vergebens, Da lag das ganze Volk auf vollen Garben, Kein Platz war leer, und keiner durste darben.

Meyer





# Der Arbeitsmann

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, mein Weib!

Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit, und haben die Sonne und Aegen und Wind, und uns fehlt nur eine Kleinigkeit, um so frei zu sein, wie die Vögel sind: nur Zeit.

Wenn wir Sonntags durch die Felder gehn, mein Kind, und über den Ühren weit und breit

das blaue Schwalbenvolk blitzen sehn, o dann sehlt uns nicht das bischen Kleid um so schön zu sein, wie die Vögel sind: nur Zeit.

unt Ocit.

Aur Zeit! wir wittern Gewitterwind, wir Volk.

Nur eine kleine Ewigkeit; uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind als all das, was durch uns gedeiht, um so kühn zu sein, wie die Vögel sind. Nur Zeit!

Dehmel

#### Die Not

Ich fah gar oft im Traum, bevor die hahne krahen, Ein hunenhaftes Weib durch meine Nachte gehen,

Das von dem Schild des Reichs den Dust der Jahre blies Und mir ein flammend Bild in finsterm Rahmen wies.

Die Wipfel meines Traums verfärbten sich wie Gluten, Es scholl von braugen her wie Überschwemmungsfluten.

Im Ruden dämmerte der Brauch der heutgen Welt: Was rings um mich erklang, vertraut war's, doch entstellt. Entwöhnt feit lange ichon von Bammer, Oflug und Reder, Trug blutig Bandwerkszeug in seiner Kaust ein jeder. ich felber mar entstellt, ergraut in Bart und Bagr. Mein Denten furz und farg, mein Berg der Sehnsucht bar: Verloren war mein Lieb, vergessen war mein König. Mur ein erstaunlich Cied, schwertscharf und glockentonia. Zog brausend vor uns ber, ein Lied so wundersam. Zorntriefend, opferfromm, wie ich es nie vernahm, Millionen fangen es. durch die verhüllte Gegend In roter Dörfer Qualm sich rustig fortbewegend. Um Weg zuweilen fand ein Baus ich, ein Gesicht. Das deuchte mir bekannt, und dennoch kannt ich's nicht: Ei was, es ging porbei, nicht mocht ich mich besinnen. Verloren war so viel und eins nur zu gewinnen. Und jener grause Sang in beilgem Einerlei War uns Gebet und fluch, Grablied und freudenschrei. Wenn dann mein Blick voraus ins Weite fich verfenkte, Sah ich das Riesenweib, das Millionen lenkte. In fargen Ringeln fiel ihr Baar ums hobe Baupt. Von einem stolzen Kranz aus engem Stahl umlaubt: Die Lippen ernst und schmal, gewöhnt wie ans Bersagen. Lippen, wie ich sie febr geliebt in schönen Tagen; Ihr Auge feucht, jedoch ihr fuß mit Erz beschuht, Des Tritt wie glühnden Stahls in festgefrornem Blut, Und donnernd ging das Wort der riesigen Walkure Die Tausende hinab: "Kolat mir, wie ich euch führe! .. Ihr habt das bunte Reich der Möglichkeit durchsucht. Bis jedes Mittel ihr erkannt als taube Krucht. "Bis ihr in mir erwählt den Spruch des alten Weisen: Wo feine Kunft mehr heilt, hilft feuer oder Eifen. "Bie Brand und Stahl! Wohlan, erfüllt des Berrn Gebot; Sein Jorn fegt durch die Welt. Ich bin die harte Aot." So rauscht das Riesenweib einher in meinen nächten, Das Weib mit strengem Mund und erzumschlofinen flechten. Ich weiß, manch eines Traum hat nicht fo bofen Schwung, Ist farblos wie er selbst, wie ewge Dämmerung,

Ich kann euch euren Schlaf nicht von den Wimpern rauben,

Doch wer den Schmerz nicht scheut, darf an die Flamme glauben. Sei's denn, Walküre, komm! Wann wird der Tag erstehn, Da wir bei Sonnenschein uns Aug in Auge sehn?

Hopfen

## Der alte Sänger

Sang der sonderbare Greise Auf den Märkten, Straffen, Gassen Gellend, zürnend seine Weise:

Bin, der in die Wüste schreit. Cangsam, langsam und gelassen! Nichts unzeitig! nichts gewaltsam! Unablässig, unaushaltsam,

Allgewaltig naht die Zeit.

Torenwerk, ihr wilden Knaben, Un dem Baum der Zeit zu rütteln, Seine Cast ihm abzustreisen,

Wann er erst mit Blüten prangt! Laßt ihn seine früchte reisen Und den Wind die Uste schütteln, Selber bringt er euch die Gaben,

Die ihr ungestüm verlangt.

Und die aufgeregte Menge Sischt und schmäht den alten Sänger: Cohnt ihm seine Schmachgesänge!

Tragt ihm seine Lieder nach! Dulden wir den Knecht noch länger? Werset, werset ihn mit Steinen! Ausgestoßen von den Reinen Tress ihn allerorten Schmach!

Sang der sonderbare Greise In den königlichen Hallen Gellend, zürnend seine Weise:

Bin, der in die Wüste schreit. Vorwärts! vorwärts! nimmer lässig! Nimmer zaghaft! kühn vor allen! Unaufhaltsam, unablässig,

Allgewaltig drängt die Zeit.

Mit dem Strom und vor dem Winde! Mache dir, dich stark zu zeigen, Strom- und Windeskraft zu eigen! Wider beide gähnt dein Grab. Steure kühn in grader Richtung! Klippen dort? die hurt nur sinde! Umzulenken heischt Vernichtung; Treibst als Wrack du doch binab.

Einen sah man da erschrocken Bald erröten, bald erblassen: Wer hat ihn hereingelassen, Dessen Stimme zu uns drang? Wahnsinn spricht aus diesem Alten; Soll er uns das Volk verlocken? Sorgt den Toren sestzuhalten, Lakt perstummen den Gesana.

Sang der sonderbare Greise Immer noch im finstern Turme Ruhig, heiter seine Weise:

Bin, der in die Wüste schreit. Schreien muß ich es dem Sturme; Der Propheten Cohn erhalt ich! Unablässig, allgewaltig,

Unaufhaltsam naht die Zeit.

Chamiffo

## Not

All euer girrendes Herzeleid Tut lange nicht so weh Wie Winterkälte im dünnen Kleid, Die bloßen füße im Schnee.

All eure romantische Seelennot Schafft nicht so herbe Pein, Wie ohne Dach und ohne Brot Sich betten auf einen Stein,

Uda Christen

# Gib nicht dem Tier die Seele deiner Taube Pfalm 74, Vers 19

Gib nicht dem Tier die Seele deiner Taube — O tiefste, herzbeweglichste der Klagen, Die Menschenmund zu Gott emporgetragen Aus Sündenqual, aus heißem Wegesstaube.

Ein jeglich Kind, das sich zum Leben drängt, Trägt unsichtbar seit frühstem Erdenwallen Ein Katzentier, das ihm am Halse hängt Mit Junkelblick und schlummerweichen Krallen.

Das dehnt sich, schnurrt im warmen Wiegenschoß. Vom gleichen Saft, daraus aus Mutterbrüsten Das Kind erstarkt, zieht es sich selber groß, Wächst mit des Jünglings ersten Schuldgelüsten.

Doch ist der Sünde rote Tat gediehn, Dann herrscht das Tier; dann mit gewaltgen Bissen Hetzt es den Träger, der ihm Macht geliehn, Von Herd und Haus, von Glück und Ruhekissen.

Trug Zwillich er, trug er Ministersrack, Um Nacken ihm aufschwillt und hängt der Tiger; Kein Helser ahnt das grausge Huckepack, Kein Weib, kein Freund, kein Urzt, kein Miterlieger.

So wälzt sich fort, durch Glanz, durch Sündentrug, Durch Duft und Rausch, auf hoffnungsloser Reise Ein buntgefügter, langer Sklavenzug Von fluchbeladnen, die dem Tier zur Speise.

Umsonst für sie hat jener Psalm geloht, Der Vitten tiesste von Prophetenlippe. Das Tier ward satt, und schweigend senkt die Hippe Jur tauben Saat im Mittagsglanz der Tod. Schön aich = Carolath

## Nächtliche Wanderung

Der Mond kommt spät. Er glotzt mir tief Durchs Unterholz entgegen; Sein Antlitz rot, verstört und schief, Als käm er von Trunk und Schlägen. Ich weiß, es wird durch diesen Grund Bei Nacht nicht gern gegangen, Seit sich der alte Vagabund Un jener Kieser gehangen.

Dort steht sie zackig im fahlen Licht: Ich meint, ich wär schon weiter! Sie sagen, man hätte den toten Wicht Waldauswärts zum Begleiter;

Er ginge zur Seite, schlotternd und blau, Just wie er sich gehangen; Der förster sagt's und die Wurzelfrau:

— Ich wollt, er käme gegangen!

Ich weiß nicht, ob er Rede steht Auf eines Cebendigen Fragen: Er sollte, solange er mit mir geht, Don seinen Kahrten mir sagen!

Was ihn für ein Paar in die Welt gesetzt, Was er versucht und verübte, Wer ihn verlockt, wer ihn gehetzt, Und ob ihn je was liebte;

Von seinem guten und bösen Glück, Von seinem Schweisen und Wandern In diesem Leben und nach dem Strick — Gott anad ihm! — noch im andern!

— Die Hunde bellen im Dorf fernab, Die Nacht ist still und öde; Die Toten schlasen ruhig im Grab, Die Toten stehn nicht Rede.

3 Iomberg

# Lied des Harfners

Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.



Ihr führt ins Ceben uns hinein, Ihr laßt den Urmen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Goethe

Mensch heit Daß ich hoch im Lichte gehe, Müssen tausend füße bluten, Tausend küssen ihre Auten, Tausend fluchen ihrem Wehe;

Müssen tausend Hände weben Tief im Dunkel Himmelsgaben; Tief in Schmutz und Nacht vergraben, Tausend ihrem Gott vergeben.

Weigand

# Entzauberung

Dort drüben liegt sie — riesenbreit erstreckt — Und vielgezackt zum Wolkengrau gereckt — Die steinern sahle Stadt — von hundertkausend Tagwerken murrend und erbrausend.
Ein Dunst umhüllt die Dächer rußig, bleiern: Der Schlote Ausgeburt — die noch nicht seiern; Und doch schon murmeln von der Vesperstunde Die düstern Türme mit dem Glockenmunde. Wie dort der Häuserwall, der Vorstadt-Rumpf, Aus sünsgezeilten Fenstern stumpf Hinüberstarrt — zum braunen Ackergrund, Wo — schmukigrot die Mauern — Zwei qualmende Fabriken kauern.

Horch, die Maschine heult das Vesperzeichen! Da rinnt aus dem Fabrikentor Ein langer Jug von Arbeitsvolk Den Ackerweg dahin — zur Stadt. Und sieh, die Häuserstirnen rötet matt Der Abendwolken Widerschein.

Auf einmal quillt der Feuerball herein Aus einem Wolkenriß und überflutet Die Candschaft, daß sie golden glutet. D Jaubertat! Die Stadt mit ihrem Dunst Liegt nun verklärt, von Purpurduft umflossen, Ein Berg, um den in ungestümer Brunst Aus grauem Dorn blutrote Vosen sprossen,

Und fieh nur, wie die Scheibenzeilen ftrahlen. Mit rotem Blik das Sonnenfeuer malen -Wie alle Bäuser, alle Kensteraugen Mit beinem Durft die Durpurquelle faugen Und saugend immer lichter sich verklären -MIs ob fie fluchbeladene Schlöffer maren. Die für ein farges Weilchen von der bofen Verwünschung sich erlösen. -Und fie betrachtend voller Staunen. Bor ich die Schlösser gramvoll raunen: . Vermunichene Schlöffer, verfluchte Mauern, Ach wohl, das find wir! Müssen ja trauern In düstrer Öbe jahraus, jahrein. Bilfloses Grauen im lahmen Gebein. Durch Kerkerräume Gespenster poltern. Diel arme Menschenseelen zu foltern, Mit teuflischen Jangen, mit Dürsten und Kaften. Mit Inechtischen Ketten, unmenschlichen Caften, Auf faulem Stroh die Armut kauert, Verzehrt von Lieber und frostdurchschauert; Das Auge irrt. Es ringen die Bande: Doch fledermausia Die Sorge ichwirrt Um unire araufia Derdammten Wände ... Aluch und fein Ende! -Mur manchmal naht die Gnadenstunde. Wo die purpurne Sonne mit fussendem Munde Die Stirn uns rührt - und an jenen gemahnt, Den unsere Seele erschauernd ahnt: Den Strahlenbräutigam wundervoll. Den starken Belden — der kommen soll. Mus gespenstischer Not, aus Nacht und Ketten Auf ewig uns zum Licht zu retten." -

So klagten die Verfluchten. Und der Scheiben Aot Ward düster und erstarb in matten funken. In Stumpsheit lag die Stadt zurückgesunken: Ein Schlackenhausen, Schwarz — und kalt — und tot. Wille

# Die tote Erde Legende

Zwölf Engel hielten am Himmelstor:
"Ihr Türmer, herunter! ihr Wächter, hervor!"
"Was bringt ihr? ihr lieben Leute?""
"Wir kommen geritten vom Erdenrund,
Gar frohe Botschaft bringt unser Mund,
Stimm an die Glocen und läute!"

Und als das Pförtchen war aufgetan, Da setzten sie die Posaunen an Und bliesen aus vollen Wangen: "Juchhe, ihr Völker, juchhe haja! Herbei ihr alle, halleluja! Die frohe Post zu empfangen:

Worum wir inbrünstig gebetet oft, Was jeder ersehnte, was keiner gehofft, Es hat sich in Gnaden begeben; Wir kommen geritten von Erden sern: Erloschen, verglommen der blutige Stern, Verhaucht das unselige Leben."

Da flogen die Türen und fenster auf, Und alle die Seligen eilten zuhauf Und zogen zu fuß und zu Pferde, Mit Pfeisern und Trommlern und Saitenspiel Und fröhlichem Schwaßen und Cachen viel, Hinab auf die einsame Erde.

Doch als sie im glitzernden Sternenreich Gewahrten die traurige Weltenleich Verkohlt in den Wolken schwimmen, Da ging den Pseisern der Atem aus, Und mancher wischt sich ein Tränlein aus Und tät ein Greinen anstimmen. Dann schlichen sie auf dem Riesengrab Mit heimlichem flüstern talauf und talab Und erzählten mit Vangen und Jagen Von alter verschollener Menschenzeit, Von Krankheit und Sterben, von Jank und Streit Einander die schaurigen Sagen.

Sie stifteten einen Sühnaltar, Drauf brachten die Priester die Messe dar Beim Klange der Trauerlieder. Ein Requiem æternam lallt ihr Mund, Weihwasser sprengten sie auf den Grund Und slehten den Segen hernieder.

Der Segen, der schwebte wohl über die Welt, Das Weihwasser rann übers Ackerseld, — Doch sieh! was will das bedeuten? Der Segen flog ängstlich im Kreis herum, Das Weihwasser wälzte sich um und um — Sagt an, was soll das bedeuten?

Da sprach das Weihwasser: "Ich sehe, ich seh Auf Erden kein Plätzchen, wohin ich auch späh, Das nie eine Träne benetzt hat." Und der Segen, der sprach: "Ich suche, ich such Einen fleck, einen kleinen, den nicht der fluch, Den nicht der Mord schon besetzt hat." Spitteler

Der Gedanke der Zeit

Welchen Gedanken die Zeit Einmal erkoren, Der ist geseit und beschworen Und wird ewig wiedergeboren Trots allem Widerstreit.

Seine feinde mühen sich ab! Mit Schlingen und Banden, Sie machten ihn gerne zuschanden; Und wenn er schon längst erstanden, Hüten sie noch sein Grab!

Lingg



Die stille Stadt

Eiegt eine Stadt im Tale,
Ein blasser Tag vergeht;
Es wird nicht lange dauern mehr,
Vis weder Mond noch Sterne,
Aux Nacht am Himmel steht.
Von allen Vergen drücken
Aebel auf die Stadt;
Es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
Kein Kaut aus ihrem Rauch heraus,
Kaum Türme noch und Vrücken.
Doch als den Wandrer graute,
Da ging ein Sichtlein auf im Grund,
Und durch den Rauch und Nebel
Vegann ein leiser Cobgesang

Dehmel

## Sommernacht

aus Kindermund.

Es wallt das Korn weit in die Runde, Und wie ein Meer dehnt es sich aus;

Doch liegt auf seinem stillen Grunde Nicht Seegewürm, noch andrer Graus: Da träumen Blumen nur von Kränzen Und trinken der Gestirne Schein. D goldnes Meer, dein friedlich Glänzen Saugt meine Seele gierig ein! In meiner Beimat grünen Talen. Da herrscht ein alter schöner Brauch: Wann hell die Sommersterne strahlen. Der Glühwurm schimmert durch den Strauch, Dann geht ein flüstern und ein Winken, Das sich dem Ührenfelde naht. Dann geht ein nächtlich Silberblinken Von Sicheln durch die goldne Saat. Das sind die Bursche jung und wacker. Die sammeln sich im feld zuhauf Und suchen den gereiften Uder Der Witwe oder Waise auf.

Die keines Vaters, keiner Brüder Und keines Unechtes Hilfe weiß — Ihr schneiden sie den Segen nieder, Die reinste Lust ziert ihren Kleiß.

Schon sind die Garben sestgebunden Und rasch in einen Aing gebracht; Wie lieblich slohn die kurzen Stunden, Es war ein Spiel in kühler Nacht! Unn wird geschwärmt und hell gesungen Im Garbenkreis, die Morgenlust Die nimmermüden braunen Jungen Jur eignen schweren Arbeit ruft.

Keller

Im Eifenhammer
Ein Knabe war ich, wild und froh,
Entflohn der dunklen Kammer,
Da ging's im sausenden Hallo
Hinab zum Eisenhammer.
Die Sterne leuchteten so schön
Noch über Alpenjochen,
Das Tal erfüllte mit Gedröhn
Der Hämmer dumpses Pochen.

Da stand ich in der Ösen Schein, Blaugelbe Höllen slammten; Die Bälge schnaubten, stöhnten drein Wie Üchzen der Verdammten. Gigantisch an der Bretterwand Der Hütte war, o Grauen, Im hellen Schein, der kam und schwand. Ein Schattenbild zu schauen!

Ist's auf dem Thron der Unterwelt Fürst Pluto, ist's der Böse? Hu, wie das zischt und pseist und gellt, Auf daß ein fluch sich löse! O komm, des Wassers Segensmacht, Wie himmlisches Verzeihen, Aus dieser Hölle Leuerschacht Die Geister zu befreien! Da tat sich auf des Osens Schlund, Als gält's ein neues Werde, So schütterte im tiesen Grund Das Herz der alten Erde. Als käm ein Auserstehungstag Dem Großen, Guten, Schönen, So hub nun mit gewaltgem Schlag Der Hammer an zu dröhnen.

Und ihr, wie Hünen anzuschaun Beim Funkentanz, dem hellen, Im Cederschurz, halbnackt und braun, Was schmiedet ihr, Gesellen? Sind's Racheschwerter, blutigrot, Endlose Sklavenketten, Ein blankes Beil, von aller Not Die Menschheit zu erretten?

Ein Zepter, eine Krone gar, Den Geist der Zeit zu schmücken, Daß er sich auf sein goldnes Haar Die eiserne sollt drücken? Hei, wie das flammt und wie das raucht! Bei jedem Hammerschlage Mir aus bewegtem Busen taucht Auf eine dunkle Frage!

Doch schweigend wie des Schicksals Macht Habt ihr in Müh und Sorgen Getreulich euer Werk vollbracht, Und draußen glüht der Morgen! Uns Kinderaugen grüßt euch hell Die goldne zeierstunde, Nun geht, gefüllt am Silberquell, Das Krüglein in die Runde.

Wohl bist du heißer Arbeit Cohn Glückseliges Genügen! Dir müssen sich, die uns bedrohn, Die Höllenmächte fügen! Ich trat hinaus, ein liebend Aug Schien aus dem Morgensterne Zu grüßen mich, — in goldnem Hauch Zerrann die blaue Ferne.

Marr

für meine Söhne
Hehle nimmer mit der Wahrheit!
Bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue.
Doch, weil Wahrheit eine Perle,
Wirf sie auch nicht vor die Säue.
Blüte edelsten Gemütes
Ist die Rücksicht; doch zuzeiten
Sind erfrischend wie Gewitter
Goldne Rücksichtslosiakeiten.

Wadrer heimatlicher Grobheit Setze deine Stirn entgegen; Artigen Ceutseligkeiten Gehe schweigend aus den Wegen.

Wo zum Weib du nicht die Tochter Wagen würdest zu begehren, Halte dich zu wert, um gastlich In dem Hause zu verkehren.

Was du immer kannst, zu werden, Arbeit scheue nicht und Wachen; Aber hüte deine Seele Vor dem Karriere-Machen.

Wenn der Pöbel aller Sorte Tanzet um die goldnen Kälber, Halte fest: du hast vom Leben Doch am Ende nur dich selber.

Storm





### In der Nacht

Unruhig steht die Sehnsucht auf, Ihr ist so schwül, sie atmet tief, Und hundert Wünsche stehen auf, Die sie am müden Tag verschlief.

Sie rührt der Mutter an den Saum, Der Mutter Nacht, die achtet's kaum Und denkt, es wär der Wind, der strich. Die Wimper hebt sie wie aus tiesem Traum Und lächelt irr und wunderlich.

#### Webet

Die du, über die Sterne weg, Mit der geleerten Schale Aufschwebst, um sie am ewgen Born Eilig wieder zu füllen: Einmal schwenke fie noch, o Blück, Einmal, lächelnde Göttin! Sieh, ein einziger Tropfen hängt Noch verloren am Rande, Und der einzige Tropfen genügt, Eine himmlische Seele, Die hier unten in Schmerz erstarrt, Wieder in Wonne zu lösen. Uch! sie weint dir süßeren Dank MIs die anderen alle, Die du glücklich und reich gemacht; Laß ihn fallen, den Tropfen!

Bebbel



### Die junge Sehnsucht

O junge Sehnsucht, die sich einen Heerzug träumt Und einen kampsbereiten Riel, an den die Meerflut schäumt,

Der ungeduldig an der Rette zerrend sich im Hasen wiegt, Und einen Mast, an den sich eine Scharlachslagge schmiegt!

O junge Sehnsucht, die der Gott des Traums befruchtet, Wenn über Wald und Wegen schwer die dunkle Wolke wuchtet,

O Sehnsucht, die in Qualen sich auf lichtgemiednem Cager windet — Einst kommt der Tag, der dich verhungert und verdurstet sindet!

Schaukal

### Welträtsel

Manchmal, wenn jäh dein eigen Ungesicht Aus klarer Spiegelsläche zu dir spricht, Dünkt dir's, du sähst, was dir so wohlbekannt, In dunkle hieroglyphen umgewandt. Du fragst dich, wem dies fremde Vildnis gleicht, Vis vor dir selbst ein Graun dich überschleicht And das Geheimnis deiner Einzigkeit Mit deinem dumpsen Frieden dich entzweit.

Und wieder: siehst du einen Baum, ein Caub, Ein Sandkorn, einen luftgen Sonnenstaub, Ergreift dich's plötslich wie ein brennend Weh, Daß rings das MI dich ewig fremd umsteh, Daß niemals du der Cösung näher bist Der alten Frage: was das ist, was ist; Und vor des Daseins rätselvollem Schmerz Krampst sich zusammen dein verschüchtert Herz.

Berge

### Der Pilgrim

Noch in meines Cebens Cenze War ich, und ich wandert aus. Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Vaters Haus.

UII mein Erbteil, meine habe Warf ich fröhlich glaubend hin, Und am leichten Pilgerstabe Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich tried ein mächtig Hoffen Und ein dunkles Glaubenswort: Wandle, rief's, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort,

Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, da gehst du ein, Denn das Irdische wird dorten himmlisch, unvergänglich sein.

Abend ward's und wurde Morgen, Mimmer, nimmer stand ich still; Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will.

Verge lagen mir im Wege, Ströme hemmten meinen Juß — Über Schlünde baut ich Stege, Vrücken durch den wilden Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaden Kam ich, der nach Morgen floß; Froh vertrauend seinem Faden, Werf ich mich in seinen Schoß.

Hin zu einem großen Meere Trieb mich seiner Wellen Spiel:





Vor mir liegt's in weiter Leere, Näher bin ich nicht dem Ziel.

Uch, kein Steg will dahin führen, Uch, der himmel über mir Will die Erde nie berühren, Und das Dort ist niemals hier!

Schiller

Die Größe der Welt

Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg ich des Windes Alug,

Bis am Strande

Ihrer Wogen ich lande,

Unter werf, wo kein hauch mehr weht, Und der Markstein der Schöpfung steht.

Sterne fah ich bereits jugendlich auferstehn, Taufendjährigen Gangs durchs Kirmament zu gehn,

Sah fie fpielen

nach den lockenden Zielen;

Irrend suchte mein Blick umher, Sah die Räume schon — sternenleer.

Anzuseuern den Klug weiter zum Reich des Nichts.

Steur ich mutiger fort, nehme den flug des Lichts, Teblicht trüber

Himmel an mir vorüber.

Weltspfteme, fluten im Bach,

Strudeln dem Sonnenwanderer nach.

Sieh, den einsamen Pfad wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt an! Waller, was suchst du hier?" —

""Zum Gestade

Seiner Welt meine Pfade!

Segle hin, wo kein hauch mehr weht, Und der Markstein der Schöpfung steht!"

"Steh! du segelst umsonst — vor dir Anendlichkeit!" ""Steh! du segelst umsonst — Pilger, auch hinter mir! — Senke nieder.

Udlergedant, bein Gefieder!

Kühne Seglerin, Phantasie, Wirf ein mutloses Anker hie.""

Schiller



### Sphärengesang

Solang die Sterne kreisen Um himmelszelt, Vernimmt manch Ohr den leisen Gesang der Welt:

"Dem selgen Nichts entstiegen, Der ewgen Ruh, Um ruhelos zu fliegen — Wozu? Wozu?"

Lorm

## In duntler Stunde

Mimm mir dies Beimweh auch, dies grenzenlose, Dies himmelsheimweh nimm mir weg, Gedanke, Das mir die Seele wund und mude qualt! Du nahmst mir alles, alles, was ich hatte, Des Glaubens füßen Wahn, der Liebe Wärme, Die Gottesfülle in der eignen Bruft -Du nahmst mir alles, eines um das andre, Mit kalter hand, mit ruhig sichrem Cächeln: Aur jenes Beimweh haft du mir gelaffen! Unendlichkeit verlangend schreit es auf Im tiefsten Bergensgrunde immer wieder, Es ruft, es klagt, es fragt — doch ohne Untwort Starrst du mich an in kalter, kahler Auhe. — Du hast sie nicht, die Untwort; nur der Glaube. Er hätte sie — den hast du mir verscheucht — Die Liebe auch — die hast du mir genommen Und meinen Gott dazu - so nimm denn auch Dies grenzenlose Beimweh weg, Gedante!

Weitbrecht

Das verschleierte Bild zu Sais

Ein Jüngling, den des Wissens heißer Durst Nach Sais in Ügypten trieb, der Priester Geheime Weisheit zu erlernen, hatte Schon manchen Grad mit schnellem Geist durcheilt; Stets riß ihn seine Korschbegierde weiter,





Und kaum besänftigte der Hierophant Den ungeduldig Strebenden. "Was hab ich, Wenn ich nicht alles habe?" sprach der Jüngling; "Gibt's etwa hier ein Weniger und Mehr? Ist deine Wahrheit, wie der Sinne Glück, Nur eine Summe, die man größer, kleiner Besitzen kann und immer doch besitzt? Ist sie nicht eine einzge, ungeteilte? Nimm einen Ton aus einer Harmonie, Nimm eine Karbe aus dem Regendogen, Und alles, was dir bleibt, ist nichts, solang Das schöne All der Tone sehlt und Karben."

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Wo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen siel. Verwundert Blickt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?" — "Die Wahrheit", ist die Antwort. — "Wie?" rust jener, "Nach Wahrheit streb ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verhüllt?"

"Das mache mit der Gottheit aus", versett Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie, Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und wer mit ungeweihter, schuldger Hand Den heiligen, verbotnen früher hebt, Der, spricht die Gottheit" — "Aun?" — "Der sieht die Wahrheit." —

"Ein seltsamer Orakelspruch! Du selbst, Du hättest also niemals ihn gehoben?" "Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Dersucht." — "Das saß ich nicht. Wenn von der Wahrheit Aur diese dünne Scheidewand mich trennte" — "Und ein Geset,", fällt ihm sein führer ein. "Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst, Ist dieser dünne klor — für deine hand Zwar leicht, doch zentnerschwer für dein Gewissen." Der Jüngling ging gedankenvoll nach hause; Ihm raubt des Wissens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt sich glühend auf dem Lager Und rafft sich auf um Mitternacht. Jum Tempel Jührt unfreiwillig ihn der scheue Tritt. Leicht ward es ihm, die Mauer zu ersteigen. Und mitten in das Innre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

Hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Tritte hohler Widerhall In den geheimen Grüften unterbricht. Von oben durch der Kuppel Öffnung wirst Der Mond den bleichen, silberblauen Schein, Und surchtbar, wie ein gegenwärtger Bott, Erglänzt durch des Gewölbes finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt;
Schon will die freche Hand das Heilige berühren,
Da zuckt es heiß und kühl durch sein Gebein
Und stößt ihn weg mit unsichtbarem Urme.
Unglücklicher, was willst du tun? so rust
In seinem Innern eine treue Stimme.
Dersuchen den Allheiligen willst du?
Kein Sterblicher, sprach des Orakels Mund,
Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe.
Doch sehte nicht derselbe Mund hinzu:
Wer diesen Schleier hebt, soll Wahrheit schauen?
"Sei hinter ihm, was will! Ich heb ihn aus."
Er rust's mit lauter Stimm: "Ich will sie schauen."

Schauen!

Gellt ihm ein langes Echo spottend nach.

Er spricht's und hat den Schleier aufgedeckt. Aun, fragt ihr, und was zeigte sich ihm hier? Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich, So fanden ihn am andern Tag die Priester Um Jußgestell der Isis ausgestreckt. Was er allda gesehen und ersahren, Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig War seines Lebens Heiterkeit dahin, Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe. "Weh dem," dies war sein warnungsvolles Wort, Wenn ungestüme Frager in ihn drangen, "Weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld! Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein."

Schiller

#### prometheus

Bebede beinen himmel, Jeus, Mit Wolkendunst Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, Un Eichen dich und Bergeshöhn. Mußt mir meine Erde Doch lassen stehn Und meine hütte, die du nicht gebaut. Und meinen herd, Um dessen Glut Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ürmeres Unter der Sonn als euch, Götter! Ihr nähret kümmerlich Von Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät Und darbtet, wären Nicht Kinder und Vettler Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war, Nicht wußte, wo aus noch ein, Kehrt ich mein verirrtes Auge Jur Sonne, als wenn drüber wär Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie meins, Sich des Bedrängten zu erbarmen.



Wer half mir Wider der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, Von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsdank Dem Schlasenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet Je des Geängsteten! Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten sliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen Nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich Und dein nicht zu achten, Wie ich!

Boethe

## prometheus

Dollbracht der Raub. Das helle feuer lohte. Und bei den flammen hockten rings im Tal Die neuen Menschen, regungslos und fahl, Indes am himmel das Gewitter drohte.

Prometheus ward — umzuckt vom grellen Strahl — Hoch über das Gebirge hingebunden. Der Geier stieß dem Leibe tiese Wunden Und hielt am stets erneuten Herz sein Mahl. Dom Grat herab kam rot das Blut geronnen; Die Menschen standen zitternd, scheu und blaß, Bis einer ries: Das ist ein warmer Bronnen!

Da schlürften traumhaft sie das heiße Naß Und fühlten jest erst — jäh — des Feuers Wonnen: Die Liebe lohte aus. Entbrannt war Trop und Haß.

Dogel

Die Frage bleibt

Halte dich still, halte dich stumm, Nur nicht forschen: warum? warum?

Aur nicht bittre fragen tauschen, Untwort ist doch nur wie Meeresrauschen.

Wie's dich auch aufzuhorchen treibt, Das Dunkel, das Rätsel, die Frage bleibt.

fontane

hyperions Schidfalslied

Ihr wandelt droben im Cicht Auf weichem Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten.

Schickfallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheidener Knospe, Blühet ewig Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben, Auf keiner Stätte zu ruhn, Es schwinden, es fallen



Die leidenden Menichen Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab. Bolderlin

Winterreise Wie durch jo manchen Ort Bin ich nun ichon getommen. Und hab aus keinem fort Ein freundlich Bild genommen.

Man prüft am fremden Gaft Den Mantel und den Kragen, Mit Bliden, welche fast Die Ciebe untersagen.

Der Gruß trägt jo die Spur Gleichgültig-offner Kälte, Daß ich ihn ungern nur Mit meinem Dant vergelte.

Und weil sie in der Brust Mir nicht die Flamme nähren, So muß sie ohne Lust Sich in sich selbst verzehren.

Da ruf ich aus mit Schmerz, Indem ich fürbaß wandre: Man hat nur dann ein Herz, Wenn man es hat für andre.

Bebbel

### Lengfahrt

Um himmel wächst der Sonne Glut, Unsquillt der See, das Eis zersprang, Das erste Segel teilt die flut, Mir schwillt das herz wie Segeldrang.

Zu wandern ist das Herz verdammt, Das seinen Jugendtag versäumt, Sobald die Cenzessonne flammt, Sobald die Welle wieder schäumt.

Verscherzte Jugend ist ein Schmerz Und einer ewgen Sehnsucht Hort, Nach seinem Cenze sucht das Herz In einem fort, in einem fort!

Und ob die Code mir ergraut Und bald das Herz wird stille stehn, Noch muß es, wann die Welle blaut, Nach seinem Cenze wandern gehn.

Meyer

## Eingelegte Ruber

Meine eingelegten Auder triefen, Tropfen fallen langfam in die Tiefen.

Nichts, das mich verdroß! Nichts, das mich freute! Niederrinut ein schmerzenloses Heute! Unter mir — ach, aus dem Cicht verschwunden — Träumen schon die schönern meiner Stunden.

Uns der blauen Tiefe ruft das Gestern: Sind im Licht noch manche meiner Schwestern?

Mever

Dämmerempfindung Was treibt mich hier von hinnen? Was lockt mich dort geheimnisvoll? Was ist's, das ich gewinnen, Und was, womit ich's kaufen soll?

Trat unsichtbar mein Erbe, Ein Geist, ein luftger, schon heran Und drängt mich, daß ich sterbe, Weil er nicht eber leben kann?

Und winkt mir aus der ferne Die Traube schon, die mir gereift Auf einem andern Sterne, Und will, daß meine Hand sie streift?

Bebbel

Die zwei Gesellen

Es zogen zwei rüstge Gesellen Zum erstenmal von Haus, So jubelnd recht in die hellen, Klingenden, singenden Wellen Des vollen Frühlings hinaus.

Die strebten nach hohen Dingen, Die wollten, trotz Lust und Schmerz, Was Rechts in der Welt vollbringen, Und wem sie vorübergingen, Dem lachten Sinnen und Herz.

Der erste, der fand ein Liebchen, Die Schwieger kauft Hof und Haus; Der wiegte gar bald ein Bübchen Und sah aus heimlichem Stübchen Behaglich ins Keld hinaus.



Dem zweiten sangen und logen Die tausend Stimmen im Grund, Verlockend Sirenen, und zogen Ihn in der buhlenden Wogen Karbig klingenden Schlund.

Und wie er auftaucht vom Schlunde, Da war er müde und alt, Sein Schifflein, das lag im Grunde, So still war's rings in die Aunde, Und über die Wasser weht's kalt.

Es singen und klingen die Wellen Des Frühlings wohl über mir: Und seh ich so kede Gesellen, Die Tränen im Auge mir schwellen — Uch Gott, führ uns liebreich zu dir!

Eichendorff

## Unf dem Weg

Viel Zeitgenossen treibt die Welt Mit dir empor auf dem großen Feld.

Es schwillt aufs neue stets ihr Saft Und setz sich um in lebendige Kraft;

In Ringen und hafden mit haupt und hand, In Lieben und haffen, in herz und Verstand.

Es treibt und drängt sich ab und zu, Und teil am Wege nimmst auch du;

Tust mit, was jeder um dich tut, Verlangst dein Recht, erwirdst dein Gut.

Es kennen dich viele von haar und Gesicht, Don Wuchs und Stimme, Beruf und Pflicht.

Du wirst geachtet, wirst geehrt, Es halten dich manche besonders wert.

Doch felbst in der nächsten Freunde Verein Im Innersten bist du allein.



Du teilst mit ihnen Ceid und Cust, Doch nicht das Eigenste deiner Brust.

Dein letztes, dein eigenstes Angesicht, Dein beimliches Selbst, sie kennen es nicht.

Vielleicht erschräken sie, es zu sehn, Gewißlich würden sie's nicht verstehn.

Du bist ein Traum am lichten Tag, Den keiner mit dir zu fühlen vermag.

Im vollsten Sonnenglanze fällt Dein Schatten nur ins Aug der Welt.

Und erst da drunten im Schattenreich, Da bist du allen für immer gleich.

Und was geheim gewesen du, Die Erde dect's verschwiegen zu.

Jensen

#### Eiaentum

Ich weiß, daß mir nichts angehört Als der Gedanke, der ungestört Aus meiner Seele will fließen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Geschick Von Grund aus läßt genießen.

Goethe

Harfenspieler
Wer sich der Einsamkeit ergibt,
Uch! der ist bald allein;
Ein jeder lebt, ein jeder liebt
Und läßt ihn seiner Pein.
Ja! laßt mich meiner Qual!
Und kann ich nur einmal
Recht einsam sein,
Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht. Ob seine Freundin allein? So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein, Mich Einsamen die Qual. Uch, werd ich erst einmal Einsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

Goethe

Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem Flug Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Raum ihr nun genug, Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh; Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, Uls Feuer, Wasser, Dolch und Gift; Du bebst vor allem, was nicht trifft, Und was du nie verlierst, das mußt du stets beweinen.

Goethe

### frau Sorge

In meines Glüdes Sonnenglanz, Da gaukelte fröhlich der Müdentanz, Die lieben Freunde liebten mich Und teilten mit mir brüderlich Wohl meinen besten Braten Und meinen letzten Dukaten.

Das Glück ist fort, der Beutel leer, Und hab auch keine freunde mehr; Erloschen ist der Sonnenglanz, Zerstoben ist der Mückentanz, Die freunde, sowie die Mücke, Verschwinden mit dem Glücke.

An meinem Bett in der Winternacht Als Wärterin die Sorge wacht. Sie träat eine weiße Unterjack,





Ein schwarzes Mützchen und schnupft Tabak. Die Dose knarrt so gräßlich, Die Alte nickt so häßlich.

Mir träumte manchmal, gekommen sei Jurück das Glück und der junge Mai Und die Freundschaft und der Mückenschwarm — Da knarrt die Dose — daß Gott erbarm! Es platzt die Seisenblase — Die Alte schneuzt die Nase. Heine

Mus hohen Bergen

O Cebensmittag! feierliche Zeit!

O Sommergarten! Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten: — Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit. Wo bleibt ihr Freunde? Kommt! 's ist Zeit! 's ist Zeit!

War's nicht für euch, daß sich des Gletschers Grau Heut schmüdt mit Rosen? Euch sucht der Bach, sehnsüchtig drängen, stoßen Sich Wind und Wolke höher heut ins Blau, Nach euch zu spähn aus fernster Vogelschau.

Im höchsten ward für euch mein Tisch gedeckt:
Wer wohnt den Sternen
So nahe, wer des Abgrunds grausten fernen?
Mein Reich — welch Reich hat weiter sich gereckt?
Und meinen Honig — wer hat ihn geschmeckt? . . . . .

— Da seid ihr, Freunde! — Weh, doch ich bin's nicht, Ju dem ihr wolltet? Ihr zögert, staunt — ach, daß ihr lieber grolltet! Ich — bin's nicht mehr? Vertauscht Hand, Schritt, Gesicht? Und was ich bin, euch Freunden — bin ich's nicht?

Ein andrer ward ich? Und mir selber fremd? Mir selbst entsprungen? Ein Ringer, der zu oft sich selbst bezwungen? Zu oft sich gegen eigne Kraft gestemmt, Durch eignen Sieg verwundet und gehemmt? Ich suchte, wo der Wind am schärfsten weht?
Ich lernte wohnen,
Wo niemand wohnt, in öden Eisbärzonen,
Verlernte Mensch und Gott, fluch und Gebet?
Ward zum Gespenst, das über Gletscher geht?

— Ihr alten Freunde! Seht! Aun blickt ihr bleich, Voll Lieb und Grausen! Nein, geht! Jürnt nicht! Hier — könntet ihr nicht hausen: Hier zwischen fernstem Eis und Felsenreich — Hier muß man Jäger sein und gemsengleich.

Ein schlimmer Jäger ward ich! — Seht, wie steil Gespannt mein Vogen!
Der Stärkste war's, der solchen Jug gezogen — —:
Doch wehe nun! Gesährlich ist der Pseil
Wie kein Pseil, — fort von hier! Ju eurem Heil! . . . .

Ihr wendet euch? — O Herz, du trugst genung, Stark blieb dein Hoffen: Halt neuen Freunden deine Türen offen! Die alten laß! Caß die Erinnerung! Warst einst du jung, jeht — bist du besser jung!

Was je uns knüpfte, einer Hoffnung Band, — Wer liest die Zeichen, Die Liebe einst hineinschrieb, noch, die bleichen? Dem Pergament vergleich ich's, das die Hand Ju fassen scheut, — ihm gleich verbräunt, verbrannt.

Nicht Freunde mehr, das sind — wie nenn ich's doch? — Aur Freundsgespenster! Das klopft mir wohl noch nachts an Herz und Fenster, Das sieht mich an und spricht: "wir waren's doch?" — O welles Wort, das einst wie Rosen roch!

Die ich ersehnte, Die ich ersehnte, Die ich mir selbst verwandt-verwandelt wähnte, Daß alt sie wurden, hat sie weggebannt: Aur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.



O Cebensmittag! Zweite Jugendzeit!
O Sommergarten!
Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten!
Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit,
Der neuen Freunde! Kommt! 's ist Zeit! 's ist Zeit!

### In Nacht und Traum

Und welche Straße ihr auch geht, Ich bin sie längst gegangen, In Nacht und Traum, wenn Sturmwind weht, Voll Bangen.

Da stehn die düstern Häuser rings, Da wohnt, was lacht und leidet Und nie das Rätsel löst der Sphing Und scheidet.

Und Wolkensetzen reißt der Wind Und reißt das Blatt vom Baume — Uch Leben, wanderst du geschwind Im Traume!

Der Schmerz allein ist mehr als Traum Der Nächte.

O Sonnenschein, o grüner Baum,

O Tag, der alles brächte!

Bartels





### Dereinsamt

Die Krähen schrein Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: Bald wird es schnein — Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!

Aun stehst du starr, Schaust rückwärts, ach, wie lange schon! Was bist du, Narr, Vor Winters in die Welt entslohn?

Die Welt — ein Tor Zu tausend Wüsten stumm und kalt! Wer das verlor, Was du verlorst, macht nirgends Halt.

Aun stehst du bleich, Jur Winterwanderschaft verflucht, Dem Rauche gleich, Der stets nach kältern himmeln sucht.

Flieg, Vogel, schnarr Dein Lied im Wüstenvogelton! — Versteck, du Narr, Dein blutend Herz in Eis und Hohn!

Die Krähen schrein Und ziehen schwirren flugs zur Stadt: Bald wird es schnein, Weh dem, der keine Heimat hat! Niehsche

Cegt in die Hand das Schicksal dir ein Glück

Cegt in die Hand das Schickfal dir ein Glück, Mußt du ein andres wieder fallen lassen; Schmerz wie Gewinn erhältst du Stück um Stück, Und Tiefersehntes wirst du bitter hassen.

Des Menschen Hand ist eine Kinderhand, Sie greift nur zu, um achtlos zu zerstören; Mit Trümmern überstreuet sie das Land, Und was sie hält, wird ihr doch nie gehören. Des Menschen Hand ist eine Kinderhand, Sein Herz ein Kinderherz im heftgen Trachten. Greif zu und halt! . . . da liegt der bunte Tand; Und klagen mussen nun, die eben lachten.

Legt in die Hand das Schickfal dir den Kranz, So mußt die schönste Pracht du selbst zerpflücken; Zerstören wirst du selbst des Lebens Glanz Und weinen über den zerstreuten Stücken.

Raabe

#### 21 u s!

Ob jeder Freude seh ich schweben Den Geier bald, der sie bedroht; Was ich geliebt, gesucht im Ceben, Es ist verloren oder tot.

Fortriß der Tod in seinem Grimme Don meinem Glück die letzte Spur; Das Menschenherz hat keine Stimme Im finstern Rate der Natur.

Ich will nicht länger töricht haschen Nach trüber fluten hellem Schaum, Hab aus den Augen mir gewaschen Mit Tränen scharf den letzten Traum.

Cenau

Im tiefsten Schmerz Alle Wunden hören auf zu bluten, Alle Schmerzen hören auf zu brennen, Doch, entkrochen seines Jammers fluten, Kann der Mensch sich selbst nicht mehr erkennen. Mund und Augen sind ihm zugefroren, Selbst des Abgrunds Tiese ist vergessen, Und ihm ist, als hätt er nichts verloren, Aber auch, als hätt er nichts besessen.

Denn das ewige Gesetz, das waltet, Will die Harmonie noch im Verderben, Und im Gleichmaß, wie es sich entsaltet, Muß ein Wesen auch vergehn und sterben.





Alle Teile stimmen nach dem einen Sich herunter, den der Tod beschlichen, Und so kann es ganz gesund erscheinen, Wenn das Leben ganz aus ihm gewichen.

Ja, ein Weh gibt's, das man nicht ertrüge, Wenn es nicht sein eignes Maß zerbräche, Und, wie einer abgeschmackten Lüge, Der Erinnrung selber widerspräche; Dann, vergessend in der innern Öde, Daß einst frisch das herz geschlagen habe, Ist ein Mensch, der Nessel gleich, die schnöde Wuchert über seinem eignen Grabe.

Dem Schmerz fein Recht

Liegt einer schwer gefangen
In öder Kerfernacht,
So töt er das Verlangen
Nach Freiheit, wenns erwacht.
Wenn auch sein ernstes Streben
Julest das Ziel erringt,
Wer gibt ihm Mut und Leben
Jurück, die es verschlingt?

Tritt er hinaus ins freie Und fühlt sich ganz zerstört, Da frägt er sich mit Reue, Warum er sich empört. Und stärker, immer stärker, Wird er sein eigner feind, Vis ihm zuleht sein Kerker Als seine Welt erscheint.

Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen! Kein Erwachen, keinen Traum! Jener Wehen, die mich trafen, Keisestes Erinnern kaum,



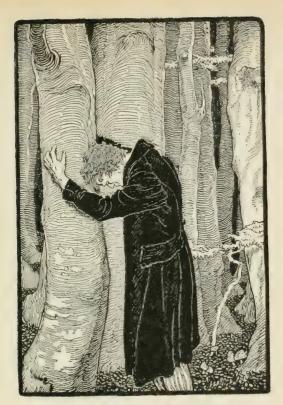

Daß ich, wenn des Cebens fülle Niederklingt in meine Auh, Nur noch tiefer mich verhülle, hester zu die Augen tu!

Es grüßt dich wohl ein Augenblick, Der ist so überschwellend voll, Als ob er dich mit selgem Glück für alle Zukunst tränken soll. Du aber wehrst, eh du's vermeinst, Ihn schen und zitternd selber ab, Und jene Träne, die du weinst, Sibt ihm den Glanz, doch auch das Grab. Uns dünkt die Freude Atarwein, Um Heiligsten ein sündger Raub; Jieht Gottes Hauch durch unser Sein, So fühlen wir uns doppelt Staub.

Den bängsten Traum begleitet Ein heimliches Gefühl,
Daß alles nichts bedeutet,
Und wär uns noch so schwül.
Da spielt in unser Weinen
Ein Lächeln hold hinein,
Ich aber möchte meinen,
So sollt es immer sein!

Bebbel

Bitte an den Schlaf, nach schwersten Stunden

Doch eh der Peitschenknall des neuen Tages Mich morgen wieder in die Wüste ruft, Bestelle deinen Bruder an mein Bett. Gutmütig legt der alte Herr die Hand Auf meine Augen, die sich öffnen wollen, And sagt ein Wiegenlied, die Worte langsam, Sehr langsam sprechend:

Nicht bange sein . . .
So, so . . . so . . .
So, so . . .

Liliencron

## Ubendgebet

Wollest meine Seele stillen, König, der in Sonnen geht, Wollest meine Sehnsucht füllen, Die am Wege weinend steht.

Wollest all die irren kranken Wünsche von der Seele tun; All die slehenden Gedanken Kaß wie müde Kindlein ruhn, Wollest mir im Traume sagen, Daß du der Gerechte bist, Daß der Zweisel wühlend Fragen Morgen Triumphieren ist.

Wollest löschen all mein Grämen, Das mir tausend Actse spinnt, Wollest wieder zu dir nehmen, Vater, ein verlornes Kind.

Schüler

### Die Kürze

"Warum bist du so kurz? liebst du wie vormals denn "Aun nicht mehr den Gesang? fandst du als Jüngling doch "In den Tagen der Hoffnung, "Wenn du sangest, das Ende nie!"

Wie mein Glück ist mein Lied. — Willst du im Abendrot Froh dich baden? Hinweg ist's, und die Erde ist kalt. Und der Vogel der Nacht schwirrt Unbequem vor das Auge dir. Bölderlin

#### Schwüle

Trüb verglomm ber schwüle Sommertag, Dumpf und traurig tönt mein Auderschlag — Sterne, Sterne — Abend ist es ja — Sterne, warum seid ihr noch nicht da?

Bleich das Ceben! Bleich der Felsenhang! Schilf, was flüsterst du so frech und bang? Fern der himmel und die Tiefe nah — Sterne, warum seid ihr noch nicht da?

Eine liebe, liebe Stimme ruft Mich beständig aus der Wassergruft — Weg, Gespenst, das oft ich winken sah! Sterne, Sterne, seid ihr nicht mehr da?

Endlich, endlich durch das Dunkel bricht — Es war Zeit! — ein schwaches flimmerlicht — Denn ich wußte nicht, wie mir geschah. Sterne, Sterne, bleibt mir immer nah! Meyer



#### Dennoch!

Und droht auch Nacht der Schmerzen ganz Mein Ceben zu umfassen — Ein unvernünftger Sonnenglanz Will nicht mein Herz verlassen.

**Corm** 

### Die Pforte des Todes

In schwarzem Eisen hält am Tor, Das bleiche Haupt vom Helm gekrönt, Der Engel Wacht. Und also tönt Die starke Stimme: "Tretet vor!"

Hoch ragt das Sitter. Schwarz und still Die Wipfel drinnen höher noch. "So sind aus Qual am Ziel wir doch, Wir, die die Sonne nicht mehr will:

Caß ein die Wandermüden!" Blank Verweisend hemmt sein Schwert. Das Haupt Schüttelt er weigernd. "Aicht bestaubt Ist euer Haar von weitem Gang.

In euern Augen brütet Haß, Verdroßne Gier keucht drin und glüht. Dies aber ist die Weisung: Müd And milde lächelnd ins Gelaß

Trete der Mensch. So ist mein Umt. Jurück ins Leben! Kämpst und harrt!" Sein Helmbusch steigt, sein Blick erstarrt, Und das gezückte Schwert erslammt. Schaukal





#### Schein und Wirklichkeit

1

In Mittagsglut auf des Gebirges Grat Schlief unter alten sichten müd ich ein; Ich schlief und träumte bis zum Abendschein Von leerem Hoffen und verlorner Tat.

Schlaftrunken und verwirrt erwacht ich spat; Gerötet war ringsum Gebüsch und Stein, Des Hochgebirges Eishaupt und Gebein, Der Horizont ein sprühend Keuerrad.

Und rascher fühlt ich meine Pulse gehen, Ich hielt die Glut für lichtes Morgenrot, Erharrend nun der Sonne Auserstehen.

Doch Berg um Berg versank in Schlaf und Tod. Die Nacht stieg auf mit frostig rauhem Wehen Und mit dem Mond des Herzens alte Not.

2

So manchmal werd ich irre an der Stunde, Un Tag und Jahr, ach, an der ganzen Zeit; Es gärt und tost, doch mitten auf dem Grunde Ist es so still, so kalt, so zugeschneit!

Habt ihr euch auf ein neues Jahr gefreut, Die Zukunft preisend mit beredtem Munde? Es rollt heran und schleudert, o wie weit! Euch rückwärts. — Ihr versinkt im alten Schlunde.



Doch kann ich nie die Hoffnung gang verlieren, Sind auch noch viele Nächte zu durchträumen, Zu schlafen, zu durchwachen, zu durchfrieren!

So wahr erzürnte Wasser müssen schäumen, Muß ob der tiefsten Nacht Tag triumphieren, Und sieh: Schon bricht es rot aus Wolkensäumen!

Keller

## Der Schatgräber

Urm am Beutel, frank am Bergen Schleppt ich meine langen Tage. Urmut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut! Und zu enden meine Schmerzen, Ging ich, einen Schat zu graben. Meine Seele follft du haben! Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und so gog ich Kreis um Kreise. Stellte wunderbare flammen, Kraut und Knochenwert zusammen: Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Weise Grub ich nach dem alten Schate Auf dem angezeigten Plate; Schwarz und stürmisch war die Nacht.

Und ich sah ein Licht von weiten; Und es kam gleich einem Sterne Binten aus der fernsten gerne, Eben als es zwölfe schlug. Und da galt fein Vorbereiten; Beller ward's mit einem Male Don dem Glang der vollen Schale, Die ein schöner Unabe trug.

Bolde Augen sah ich blinken Unter dichtem Blumenkrange; In des Trankes himmelsglanze Trat er in den Kreis herein.





Und er hieß mich freundlich trinken; Und ich dacht: es kann der Unabe Mit der schönen lichten Gabe Wahrlich nicht der Bose sein.

Trinke Mut des reinen Lebens!
Dann verstehst du die Belehrung,
Kommst mit ängstlicher Beschwörung
Nicht zurück an diesen Ort.
Grabe hier nicht mehr vergebens!
Tages Arbeit, abends Gäste!
Saure Wochen, frohe feste!
Sei dein künstig Zauberwort.

Goethe

#### Gaben der Götter

Alles geben die Götter, die unendlichen, Ihren Lieblingen ganz: Alle Freuden, die unendlichen, Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. Goethe

#### Ermunteruna

fort mit beinem alten Caster! Ullen Missmut ausgesegt! für die Wunden, die es schlägt, Reicht das Leben auch das Pflaster.

Rifi der Strom hinweg die Brücke, Mutig in den Kahn hinein! Nahm die Kugel dir ein Bein, Greife rüstig nach der Krücke!

Strauß

#### In der Trauer

Ein Meister bin ich worden, Ju weben Gram und Leid; Ich webe Tag und Nächte Um schweren Trauerkleid.

Ich schlepp es auf der Straße Mühselig und bestaubt; Ich trag von spiken Dornen Ein Kränzlein auf dem Haupt. Die Sonne steht am Himmel, Sie sieht es und sie lacht: Was geht da für ein Zwerglein In einer Königstracht?

Ich lege Kron und Mantel Beschämt am Wege hin Und muß nun ohne Trauer Und ohne Freuden ziehn!

Keller

Trübes Wetter

Es ist ein stiller Regentag, So weich, so ernst, und doch so klar, Wo durch den Dämmer brechen mag Die Sonne weiß und sonderbar.

Ein wunderliches Zwielicht spielt Beschaulich über Berg und Tal; Natur, halb warm und halb verkühlt, Sie lächelt noch und weint zumal.

Die Hoffnung, das Verlorensein Sind gleicher Stärke in mir wach; Die Lebenslust, die Todespein, Sie ziehn auf meinem Herzen Schach.

Ich aber, mein bewußtes Ich, Beschau das Spiel in stiller Ruh, Und meine Seele rüstet sich Zum Kampse mit dem Schicksal zu.

Keller

feiger Gedanken Bängliches Schwanken, Weibisches Jagen, Angftliches Klagen Wendet kein Elend, Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten Zum Trutz sich erhalten, Limmer sich beugen,



Kräftig sich zeigen, Aufet die Urme Der Götter herbei.

Goethe

Kophtisches Lied Geh! gehorche meinen Winken, Ause deine jungen Tage, Lerne zeitig klüger sein.
Uns des Glückes großer Wage Steht die Junge selten ein; Du mußt steigen oder sinken, Du mußt herrschen und gewinnen, Oder dienen und verlieren, Leiden oder krumphieren, Umboß oder Hammer sein.

Goethe

Beherzigung
Uch, was soll der Mensch verlangen?
Ist es besser, ruhig bleiben?
Klammernd sest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die felsen trauen?
Selbst die sesten felsen beben.
Eines schickt sich nicht für alle.
Sehe jeder, wie er's treibe,
Sehe jeder, wo er bleibe,
Und wer steht, daß er nicht falle!

Goethe

Sprüche

Der eine fragt: was kommt danach? Der andre fragt nur: ist es recht? Und also unterscheidet sich Der Freie von dem Unecht.

Vom Unglück erst Zieh ab die Schuld, Was übrig ist, Trag in Geduld!

Storm



Über ein Stündlein Dulde, gedulde dich fein! Über ein Stündlein Ist deine Kammer voll Sonne.

über den first, wo die Gloden hangen, Ist schon lange der Schein gegangen, Ging in Türmers fenster ein. Wer am nächsten dem Sturm der Gloden, Einsam wohnt er, oft erschrocken, Doch am frühsten tröstet ihn Sonnenschein.

Wer in tiefen Gassen gebaut, Hütt an Hüttlein lehnt sich traut, Gloden haben ihn nie erschüttert, Wetterstrahl ihn nie umzittert, Aber spät sein Morgen graut.

Höh und Tiefe hat Cuft und Ceid. Sag ihm ab, dem törigen Neid: Undrer Gram birgt andre Wonne.

Dulde, gedulde dich fein! Über ein Stündlein Ist deine Kammer voll Sonne.

Beyfe

Derborgenheit Cafe, o Welt, o lag mich fein! Cocket nicht mit Liebesgaben, Cant dies Berg alleine haben Seine Wonne, feine Dein! Was ich traure, weiß ich nicht, Es ist unbekanntes Wehe; Immerdar durch Tränen febe 3ch der Sonne liebes Licht. Oft bin ich mir taum bewußt, Und die helle freude zücket Durch die Schwere, so mich drücket, Wonniglich in meiner Bruft. Caß, o Welt, o laß mich sein! Cocet nicht mit Liebesgaben. Cast dies Herz alleine haben Seine Wonne, seine Pein!

Mörite

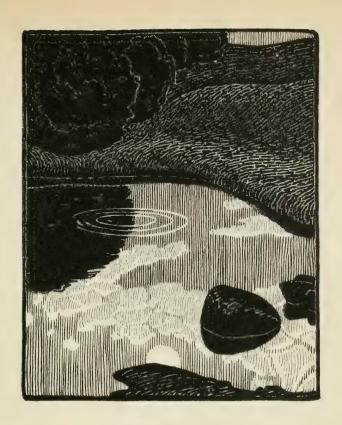

# Gefang der Geifter über den Waffern

Des Menschen Seele Gleicht dem Wasser: Vom himmel kommt es, Jum himmel steigt es, Und wieder nieder Jur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen, Steilen felswand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich



In Wolfenwellen Zum glatten fels, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Ceisrauschend, Zur Tiefe nieder. Ragen Klippen Dem Sturg entgegen, Schäumt er unmutig Stufenweise Zum Abgrund. 3m flachen Bette Schleicht er das Wiesental hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Untlitz Alle Gestirne. Wind ist der Welle Tieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen. Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Wasser! Schickfal des Menschen. Wie gleichst du dem Wind!

Goethe

# Grenzen der Menschheit

Wenn der uralte Heilige Vater Mit gelassener Hand Aus rollenden Wolfen Segnende Blitze Über die Erde sät, Küß ich den letzten Saum seines Kleides, Kindliche Schauer Treu in der Brust. Denn mit Göttern Soll sich nicht messen Irgendein Mensch. Bebt er fich aufwärts Und berührt Mit dem Scheitel die Sterne. Nirgends haften dran Die unsichern Sohlen. Und mit ihm fvielen Wolfen und Winde. Steht er mit festen. Markigen Knochen Auf der wohlgegründeten Dauernden Erde. Reicht er nicht auf. Mur mit der Eiche Moor for Robe Sich zu peraleichen. Was unterscheidet Götter von Menichen? Dag piele Wellen Dor jenen mandeln. Ein emiger Strom: Uns bebt die Welle. Verschlingt die Welle. Und mir perfinken. Ein fleiner Ring Begrengt unfer Leben. Und viele Beichlechter Reihen fich bauernb Un ihres Daseins Unendliche Kette.

Goethe

# Wandrers Nachtlied

Der du von dem himmel bist, Alles Leid und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest, Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!

Goethe

## In der frühe

Kein Schlaf noch fühlt das Auge mir, Dort gehet schon der Tag herfür An meinem Kammersenster. Es wühlet mein verstörter Sinn Noch zwischen Zweiseln her und hin Und schaffet Nachtgespenster.

— Üngste, quäle Dich nicht länger, meine Seele! Freu dich! schon sind da und dorten Morgenglocken wach geworden.

mörite

#### Stille! Stille!

Freue dich! doch jauchze nicht!
Ist der sinstre Geist bezwungen?
Uch, er ist nur eingesungen!
Tiesste Stille sei dir Pflicht.

Deinen Seufzern hört er zu, Deinen halb erstickten Klagen, Sieh, da nickt er mit Behagen Endlich ein und ließ dir Ruh.

Und dein guter Genius Drückt nun schnell auf jede Blüte, Die im Unospenschoß erglühte, Weckend den Erlösungskuß.

Schau nun, wie das Ceben quillt, Wie zu Cuft und Sonne drängend, Jede, ihre Hülle sprengend, In die Frucht hinüberschwillt.

Doch umtanze nicht den Baum, Daß der Dämon nicht, erwachend, All das junge Leben lachend Unickt; er tut es schon im Traum!

Bebbel





### Schönheit

Meine Seele sah ich träumend gehn. Wie ein Mütterchen war sie zu sehn, Schlich sie, gramgebeugt zum Gottessee, Drein vermündet aller Erde Weh. Und sie tauchte in des Dunkels Hut In die grauenvolle schwarze Klut,

Und — sie stieg, ein strahlend junges Weib, Hell empor mit goldumschirmtem Leib, Schön von aller Erde Herrlichkeit, Schön von aller Erde — dunklem Leid. Meine Seele sah ich träumend gehn: Schön wie eine Braut war sie zu sehn.

Weigans

### Um Mitternacht

D Mensch! Gib acht!
Was spricht die tiese Mitternacht?
"Ich schlies, ich schlies —
"Aus tiesem Traum bin ich erwacht!
"Die Welt ist ties,
"Und tieser, als der Tag gedacht.
"Ties ist ihr Weh —
"Eust — tieser noch als Herzeleid!
"Weh spricht: Vergeh!
"Doch alle Lust will Ewigseit —
"Will tiese, tiese Ewigseit!"

Nietiche

# Erleuchtung

In unermeklich tiefen Stunden, Hast du, in ahnungsvollem Schmerz, Den Geist des Weltalls nie empfunden, Der niederflammte in dein Herz?

Jedwedes Dasein zu ergänzen Durch ein Gesühl, das ihn umfaßt, Schließt er sich in die engen Grenzen Der Sterblichkeit als reichster Gast. Da tust du in die dunkeln Risse Des Unersorschten einen Blick Und nimmst in deine Finsternisse Ein leuchtend Bild der Welt zurück;

Du trinkst das allgemeinste Leben, Nicht mehr den Tropsen, der dir floß, Und ins Unendliche verschweben Kann leicht, wer es im Ich genoß.

Bebbel

Un einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang

O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe! Welch neue Welt bewegest du in mir? Was ist's, daß ich auf einmal nun in dir Von sanster Wollust meines Daseins glühe?

Einem Kristall gleicht meine Seele nun, Den noch kein salscher Strahl des Lichts getroffen; Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn, Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen, Die aus dem klaren Gürtel blauer Luft Zuletzt ein Zauberwort vor meine Sinne rust.

Bei hellen Augen glaub ich doch zu schwanken;
Ich schließe sie, daß nicht der Traum entweiche.
Seh ich hinab in lichte feenreiche?
Wer hat den bunten Schwarm von Vildern und Gedanken Jur Pforte meines Herzens hergeladen,
Die glänzend sich in diesem Vusen baden,
Goldfarbgen fischlein gleich im Gartenteiche?
Ich höre bald der Hirtenslöten Klänge,
Wie um die Krippe jener Wundernacht,
Vald weinbekränzter Jugend Kustgesänge
Wer hat das friedenselige Gedränge
In meine traurigen Wände hergebracht?

Und welch Gefühl entzückter Stärke, Indem mein Sinn sich frisch zur Ferne lenkt! Vom ersten Mark des heutgen Tags getränkt, Fühl ich mir Mut zu jedem frommen Werke.





Die Seele fliegt, so weit der himmel reicht, Der Genius jauchzt in mir! Doch sage, Warum wird jeht der Blick von Wehmut seucht? Ist's ein verloren Glück, was mich erweicht? Ist es ein werdendes, was ich im herzen trage? — hinweg, mein Geist! hier gilt kein Stillestehn: Es ist ein Augenblick, und alles wird verwehn!

Dort, sieh, am Horizont lüpft sich der Vorhang schon! Es träumt der Tag, nun sei die Nacht entslohn; Die Purpurlippe, die geschlossen lag, Haucht, halbgeöffnet, süße Utemzüge: Auf einmal blitt das Aug, und, wie ein Gott, der Tag Beginnt im Sprung die königlichen flüge.

Un das Berg

Willst du nicht dich schließen, Herz, du offnes Haus! Worin Freund und Feinde Gehen ein und aus?

Schau, wie sie verletzen Dir das Hausrecht stets! Fühllos auf und nieder, Polternd, lärmend geht's.

Keiner putt die Schuhe, Keiner sieht sich um, Staubig brechen alle Dir ins Heiligtum;

Trinken aus den goldnen Kelchen des Altars, Schänden Müh und Segen Dir des ganzen Jahrs;

Werfen die Penaten Wild vom Herde dir, Pflanzen drauf mit Prahlen Ihr entfärbt Panier, Und wenn zu verwüsten Aichts sie finden mehr, Cassen sie im Scheiden, Dich, mein Herz, so leer!

Nein! und wenn nun alles Still und tot in dir, O, noch halt dich offen, Offen für und für!

Kaß die Sonne scheinen Heiß in dich herein, Stürme dich durchfahren Und den Wetterschein!

Wenn durch deine Kammern So die Windsbraut zieht, Laß dein Glöcklein stürmen, Schallen Lied um Lied!

Denn noch kann's geschehen, Daß auf irrer Flucht Eine treue Seele Bei dir Obdach sucht!

Keller

Wie man den König an dem Übermaß Der Gaben kennt - denn ihm muß wenig scheinen, Was Tausenden schon Reichtum ist - so kennt Man euch, ihr Götter, an gesparten, lang Und weise zubereiteten Beschenken, Denn ihr allein wißt, was uns frommen kann, Und schaut der Zukunft ausgedehntes Reich, Wenn jedes Abends Stern= und Nebelhülle Die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört Ihr unser flehn, das um Beschleunigung Euch kindisch bittet; aber eure Band Bricht unreif nie die goldnen himmelsfrüchte, Und webe dem, der ungeduldig sie Ertrogend, saure Speise sich zum Tod Benießt. Boethe

# Säeripruch

Bement den Schritt! Bement den Schwung! Die Erde bleibt noch lange jung! Dort fällt ein Korn, das stirbt und rubt. Die Ruh ist süß. Es hat es aut. Bier eins, das durch die Scholle bricht. Es hat es aut. Sun ift das Licht. Und feines fällt aus dieser Welt. Und jedes fällt, wie's Gott gefällt.

Mever

#### Gebet

Berr! ichide, was du willt. Ein Liebes ober Leides: 3ch bin veranügt, daß beides Mus beinen Banden quillt. Wollest mit Kreuden Und wollest mit Leiden Mich nicht überschütten! Doch in der Mitten Cieat holdes Bescheiden.

Mörife

# Welt und 3ch

Im großen, ungeheuren Ozeane Willst du, der Tropfe, dich in dich verschließen? So wirst du nie zur Derl zusammenschießen. Wie dich auch fluten schütteln und Orkane!

Mein! öffne beine innersten Organe Und mische dich im Ceiden und Genießen Mit allen Strömen, die vorüberfließen: Dann dienst du dir und dienst dem höchsten Plane.

Und fürchte nicht, jo in die Welt versunken. Dich felbst und dein Ur-Gianes zu verlieren: Der Weg zu dir führt eben durch das Ganze!

Erst wenn du fühn von jedem Wein getrunken. Wirst du die Kraft im tiefsten Innern spüren, Die jedem Sturm zu stehn vermag im Tanze! Bebbel

## Ein Tagewerf

1

Dom Cager stand ich mit dem Frühlicht auf Und nahm hinaus ins Freie meinen Cauf, Wo duftiggrau die Morgendämmrung lag, Umflorend noch den rosenroten Tag; Mich einmal satt zu gehn in Busch und Feldern Dom Morgen früh bis in die späte Nacht, Und auch ein Sied zu holen in den Wäldern, Hatt ich zum sesten Vorsatz mir gemacht.

Rein war der Himmel, bald zum Tag erhellt; Der volle Cebenspuls schlug durch die Welt; Die Eüste wehten, und der Vogel sang, Die Eichen wuchsen, und die Quelle sprang. Die Vlumen blühten, und die Früchte reisten, Ein jeglich Gras tat seinen Atemzug; Die Verge standen, und die Wolken schweiften In gleicher Luft, die meinen Odem trug.

Ich schlenderte den lieben Tag entlang, Im Herzen regte sich der Hochgesang; Es brach sich Bahn der Wachtel heller Schlag, Jedoch mein Lied — es rang sich nicht zutag. Der Mittag kam, ich lag an Silberslüssen, Die Sonne sucht ich in der klaren flut Und durfte nicht von Ungesicht sie grüßen, Der ich allein in all dem Drang geruht.

Die Sonne sank und ließ die Welt der Auh, Die Abendnebel gingen ab und zu; Ich lag auf Vergeshöhen matt und müd, Tief in der Brust das ungesungne Lied. Da nickten, spottend mein, die schwanken Tannen, Auch höhnend sah das niedre Moos empor Mit seinen Würmern, die geschäftig spannen, And lachend brach das Kirmament hervor. Dom Osten wehte frisch und voll der Wind:
"Was suchst du hier, du müßig Menschenkind,
Du stumme Pseise in dem Orgelchor,
Schlemihl, der träumend Raum und Zeit verlor?
Dir ward das Leichteste, das Lied, gegeben,
Das, selbst sich bauend, aus der Kehle bricht;
Du aber legst dein unbeholsen Leben
Wie einen Stein ihm auf den Weg zum Licht!"

Sprach so der Wind? O nein, so sprach der Schmerz. Der mir wie Ketten hing ums dunkle Herz! Ein fremder Körper ohne form und Schall, So, deuchte mir, lag ich im regen All. Und Luft und Tannen, Berge, Moos und Sterne, Sie schlangen lächelnd ihren weiten Kranz; Wie an der Insel sich das Meer, das ferne, Brach sich an mir ihr friedlich milder Glanz.

2

Aber ein kleiner goldener Stern Sang und klang mir in die Ohren: "Tröste dich nur, dein Lied ist fern, Kern bei uns und nicht verloren!

Kindest du nicht oft einen Klang, Wie zu früh herübergeklungen? Also hat sich heut dein Sang Heimlich zu uns hinübergeschwungen!

Dort, im donnernden Weltgesang, Wirst du ein leises Lied erkennen, Das dir, wie sernster Glockenklang, Diesen Sommertag wird nennen.

Denn die Ewigkeit ist nur hin und her ein tönendes Weben; Vorwärts, rückwärts wird die Spur Deiner Schritte klingend erbeben,

Deiner Schritte durch das VIII, Vis, wie eine singende Schlange, Einst dein Ceben den vollen Schall Findet im Zusammenhange."

Keller

#### Balber

Seele, wie schweifst du Ütherbeschwingt Das UII entlang Durch Tiefen und Höhn!

In beiner Armut Welche Fülle! In ewger Unrast Wie heilge Stille!

frei über alles Und stets gebunden, Seele, wo hast du Dein Jiel gefunden?

Gestirn und Sonnen Umkreist dein flügel Und weilt mit Wonnen Um Veilchenhügel.

Die Wiege der Blițe Heimelt dich an; Jum Wolkensitze Stürmst du hinan.

Und wieder innig Im engsten Kreise, Zärtlich und sinnig, Schüchtern und leise,

Rankst du mit tausend Fasern und Klammern, Dem Eseu gleich, Um niedre Kammern,

Wo nur ein Strahl des Erinnerns Durch Trümmerspalten Herniederglänzend Dich traulich wärmt!

## Eure Weisheit

Ich sah am liebsten hoch im Turm Weit nach den blauen Canden, Bin jauchzend bei dem lauten Sturm Des Glockenschwungs gestanden; Ich kam hernieder, doch empor Schlägt noch mein Herz nach Jahren. So blieb ich immer euch ein Tor, Die niemals droben waren.

Siider

#### Türmerlies

Jum Sehen geboren, Jum Schauen bestellt, Dem Turme geschworen, Gefällt mir die Welt.

Ich blick in die Ferne, Ich seh in der Näh, Den Mond und die Sterne, Den Wald und das Reh.

So seh ich in allen Die ewige Zier, Und wie mir's gefallen, Gefall ich auch mir.

Ihr glücklichen Augen, Was je ihr gesehn, Es sei, wie es wolle, Es war doch so schön!

Goethe





Rube

Weit schon schlenderten wir! Unmerklich zog sich die Stadt uns Binter die Eichen zurück, als wollte allein sie uns lassen. Bier an dem buschigen Rande des Abhangs werf ich mich nieder. Unch diese herbstliche Sonne noch macht willkommen die Kühlung; Wirf dich neben mich, freund, und lag uns der Stille genießen!

So auf den Aucken gestreckt, die Urme zu häupten verschlungen, Tief in die ewige Blaue des Alls die Blicke versenkend, Träum ich ein Schwimmer zu fein, auf wallende fluten gebettet, Wie ihn der strömende Jug in wiegendem Wanken dahinträgt. Blücklich, wem die Götter die feiernde Stunde gesendet, Welche den tobenden Geist einlullt in wachenden Schlummer Und auf den heißen Dulkan ausgießt das fanfte Vergeffen!

Siehe! Ein kleinerer Wald, als der uns von oben beschattet. Steigen die Grafer empor über uns, und es nicen der Bluten Bunte Gesichter herab, von fächelnden Cuften geschautelt; Cautlos segelt der falter mit glanzbesiederter Schwinge Droben im sonnigen Raum, und unten im Dunkel der Kräuter Schwirrt die Barfe der Triften, die nimmermude Zitade.

Börft du die rieselnde Quelle? Dort unter dem Moose des felsblocks Tropfen friftallene Tranen berab und feuchten den Boden. Der mit neidischem Durfte die taum geborenen einsaugt. Doch versiegen sie nicht: denn immer erneut sie die Avmobe. Bis der ermudete feind fie entrinnen läßt in die freiheit. Bier ichon eilt fie porbei, ein Wässerchen; über die Kiesel Klinat ihr melodischer Kall; bald plaudert die kindische Welle Mit fich felber und bald mit der niederhangenden Staude. Welche, den Weg ihr zu wehren, sich beugt und wieder zurückweicht. Wo das Erlengesträuch die wallenden Wiesen umfäumet, Bricht fie, gewundenen Caufs, fich Bahn durch tiefere Ufer: Dort icon bemmet fie spottenden Muts des Wanderers Schritte. über das breitere Bett dann führen die Stege hinüber. Sorglos rauscht sie binaus in die weiten Gebiete des Menschen. Der sie mit listiger Kunst empfängt zu ewiger Unechtschaft; Schäumend fiehft du fie drüben aufs Rad der Mühle fich fturgen. Dienstbar bleibt sie nun, bis ihr Cos im Ozean endet. Denn entronnen einmal dem Schoß der zeugenden Böhe, Muß fie hinab unaufhaltsam entgegenströmen der Tiefe. Wie ihr Gebieter, der Menich, von immer ichlagenden Stunden Raftlos weitergedrängt, auf fintenden Pfaden ans Grab eilt.

Doch was red ich von Tod und von Knechtschaft, wo die Natur lacht! Hier auf blumigem Pfühl vor der weit aufleuchtenden Landschaft Ziemet ein leichtes Geschwätz, das gleich der beweglichen Welle Krohe Gedanken erregt und spielenden Wechsels entaleitet.

Krähen hör ich den hahn! — Mir weckt die heisere Stimme Immer die Vilder der Jugend und glücklicher Zeiten Gedächtnis; Knabe dünk ich mir noch. Ich sehe die heimischen Verge, hichtenbedeckt, durchs kenster, darum sich Jelängerjelieber Aankte. — den Garten, darin die schmalen Rabatten der Vuchsbaum Sauber umfaßte. Wie war es so hold, wenn die wärmere Sonne Endlich geschmolzen den Schnee, und aus dem gelockerten Voken Lenzverkündend hervor die goldbraun grünenden Spiken Vrachen, darin Hyazinthen und Primeln und schlanke Narzissen Schlummerten. — Dann auf der Höhe, bedächtig die Oflugschar ziehend.

Schritten die Ochsengespanne entlang die rötlichen Furchen. Cangsam schwankte herein der Wagen voll wallenden Heues,



Tweige schmückten die Cast, des Sommers grüne Standarten, Türhoch siel sie umher, und jauchzend gruben die Kinder — Zuschaun durste ich nur, denn ich war ein schwächlicher Knabe — Tief sich hinein mit wonnigem Graun in das dustende Dunkel. Aber im Garten erspähte geheim das lüsterne Auge, Was zu pslücken der Hand verboten war: niedergebogen Hingen am stachlichten Strauch die zierlichen Büschel der Beeren, Gelblich und purpurn, süse Verführer zu eiligem Diebstahl; Sicherer schwollen derweilen, getaust mit seltsamen Namen, Hoch im Wipselgezweige die saftigen Gloden der Virnen, Vis mitleidig der Wind eine frühgezeitigte knickte, Und — willkommene Beute! — die Frucht durchs knisternde Caub

Golden rauschte das Korn, es zogen die Schnitter zu felde, Und in der Sensen Geton flang fern das Cocken der Wachtel, Wenn der Vater mit mir die Raine abends entlang ging. Prüfend der Ernte Ertrag und die Zeichen des morgenden Wetters. Dann auf der Wange des Upfels erschien die herbstliche Röte, Welche das Sammeln gebot, ehe denn die Reife zu weit stieg; Stangen reichten hinauf, und geschüttelt warfen die Wipfel Rings auf Beete und Gange den hart aufflopfenden Bagel; Aber zur feineren Urt klomm, fackumgürtet, der Gärtner - Mir ein beneideter Mann des Glücks! - auf schwankender Ceiter Mitten ins Paradies, die verborgenen Wunder zu pflücken. Zwischen den Körben, darin die würzigen Cadungen rollten, Barrte die Mutter geschürzt und wählte mit kundigem finger Mir die bewährteste frucht, mein stilles Gedulden zu lohnen. Und wenn alles getan, aufschaute mit freundlichem Nicen Sie zu jeglichem Baume und rief ihm dankenden Gruff gu, Sonst wohl möchte er schmollen und ferneren Segen verweigern; Kächelnd hört es der Vater und lüftet leise das Käppchen.

Düsterer gingen die Tage nunmehr und kürzer zu Rüste; Hof und Garten und feld — wie lagen sie einsam und schmucklos, Nicht mehr der Freude Gebiet, nur noch die Stätte der Arbeit, Welche dem sterbenden Jahre die Kissen des Sarges zurechtlegt! Dennoch wie pochte das kindische Herz von freudigem Schrecken, Wenn vor dem pseisenden Winde das Erstlings-flockengewimmel Plötslich, in wirdelndem Tanze sich tummelnd, am Fenster vorbeistob!



Gaftlich praffelte jest des Kamins hochzungelnde Klamme. Riegel permahrten bas Tor, und Caben bedten die Scheiben. Stiller Beschäftigung bold, den Kreis der fleißigen sammelnd. Warf pom eichenen Tische die spikaufbrennende Kerze Rings ihr rubiges Cicht in des Zimmers trauliche Schatten. Zeitungen las mit Bedacht beim Dufte der Pfeife der Dater. Aber die Mutter beiseit, mit der Maad das Gemuse für morgen fein zu puten befliffen, bestand ein doppelt Geduldwert: Märchen las ich ihr por, eintonigen Klanges und mübiam. Wohllaut dünkt es ihr doch, von ihr ja hatt ich's erlernet. Und fie erklärte bazwischen ber Bilber tiefe Bedeutung. Bludlicher eichener Tisch! Du Reich voll frieden und freiheit, Welt der Träume und Wunder! In Trümmer bift du gegangen, Wie deine felige Zeit! - - Zu früh ftets wallte das Tischtuch Über die Berrlichkeit bin und all das bunte Veranugen, Das bis morgen verschwand, doch bald verschmerzt und vergessen über dem tröftenden Dufte der hochaufdampfenden Schuffel!

Öde war's draußen und still. Aus der Himmel unendlichen Weiten Schüttelte leise die Nacht des Schnees weichschwellende Wogen. Bohler ichlug es vom Turme, gedämpfter pfiffen die Wächter, Und mit behaglichem Graun aufhorchte das Ohr in die ferne, Wo mit perlornem Gebell ihre Zwiesprach führten die Bunde. Dann zur traulichen Kammer, von bämmernder Campe gelichtet, Trug die Mutter den Knaben; fie drückte ibn fanft in die Kiffen. Teilte fein turzes Gebet, erwartete still seinen Schlummer. Und wenn über das haupt der schweigende Engel sich neigte. Blickte fie feanend barein und schlich fich leise von hinnen.

Also rollten die Zeiten vorüber, gezählt und gemessen Nicht nach der Pflichten Gefet und der Mühfal nüchternem Kreislauf. Denn aus jeglichem zieht das Kind mit reicher Erfindung Sich ein glückliches Cos und trifft den verborgenen Zauber. Der das Alltägliche neu und frisch das Gewelkte verwandelt; Selbst das ernste Geschick und die trauerbringende Stunde -Ihm begegnen fie nur, gleichwie aus ichaurigem Märchen Wundergestalten, seltsam und fremd; vorüber am Kinde Schreiten sie stumm und bestellen ans Alter die finstere Botschaft! Spat erst wird die Erinnerung wach. Eine höhere Sonne Coft vom Geschehenen dann die Nebel, und flar in der ferne

Taucht das Vergangene auf, wie wenn beim strahlenden Morgen Du vom nachts überstiegnen Gebirg in die Tiese zurücklicks; Aber du schauest nur noch eine längst verlassene Heimat, Ewiges Schweigen umfließt die fremdgewordnen Gesilde, Wo die Gewesenen ruhn. Vergebens suchst du das Leben, Am eine Gräberstadt stehn regungslose Zypressen. Seufzend wendest du dich. Es führen die stäubenden Straßen Weit in die Lande hinaus; doch keine führet zum Krieden!

Schön wohl trat sich's hervor aus der Jugend offener Pforte, Kühn und gerüsteten Sinns, das Herz voll großer Entwürse; Stolz ausspannte der Geist die ungeduldigen Schwingen, Als er die ragenden Gipsel der Freiheit vor sich erblickte Und des erschlossenen Weltslugs kranzumflatterte Bahnen.

Nichts gewährte das Glück als den Mut der frühen Entsagung, Welche vom weichenden Ziel heimlenkt zu stillen Usylen, Eh an verzehrender Glut der ikarische Littich zum Sturz schmilzt.

Viel doch gaben die Götter, daß unter dem Buchengewölbe Hier sie uns Muße gegönnt, verzeihlichem Wahne zu lächeln Und in olympischer Ruhe den Wunsch und die Furcht zu vergessen.

Heimzukehren nun deucht's an der Zeit mir! Über dem Plaudern Neigte der Tag sich gemach; die glühende Scheibe der Sonne Gleitet am Himmel herab, und dunkel färbt sich der Wald schon! — Mer de l

# Der alte Turmhahn

Ju Cleversulzbach im Unterland Hundert und dreizehn Jahr ich stand, Auf dem Kirchenturn ein guter Hahn, Auf dem Kirchenturn ein guter Hahn, Als ein Zierat und Wettersahn. In Sturm und Wind und Regennacht Hab ich allzeit das Dorf bewacht. Manch salber Blit hat mich gestreist, Der Frost mein roten Kamm bereist, Auch manchen lieben Sommertag, Da man gern Schatten haben mag, Hat mir die Sonne unverwandt Auf meinen goldigen Leib gebrannt.



So ward ich schwarz für Alter ganz, Und weg ist aller Glitz und Glanz. Da haben sie mich denn zuletzt Deracht't und schmählich abgesetzt. Meinthalb! so ist der Welt ihr Cauf, Jetzt tun sie einen andern nauf. Stolzier, prachtier und dreh dich nur! Dir macht der Wind noch andre Cour.

Ude, o Tal, du Berg und Tal! Rebhügel, Wälder allzumal! Berglieber Turn und Kirchendach. Kirchhof und Stealein übern Bach! Du Brunnen, dabin fpat und früh Ochslein fpringen, Schaf und Kub. Bans hinterdrein tommt mit dem Steden. Und Baftes Eplein auf dem Scheden! - Ihr Störch und Schwalben, grobe Spaten. Euch foll ich nimmer hören schwaten! Lieb deucht mir jedes Drecklein int. Damit ihr ehrlich mich beschmist. Ude, Bochwürden, Ihr, herr Pfarr, Schulmeister auch, du armer Marr! Mus ift, was mich gefreut so lang, Beläut und Orgel. Sang und Klang. Von meiner Boh so sang ich dort Und hätt noch lang gesungen fort, Da tam jo ein frummer Teufelshöder, 3ch ichat, es war der Schieferbeder.

Packt mich, kriegt nach manch hartem Stoß Mich richtig von der Stange los. Mein alt preßhafter Leib schier brach, Da er mit mir suhr ab dem Dach Und bei den Glocken schnurrt hinein; Die glockten sehr verwundert drein, Regt ihnen doch weiter nicht den Mut, Dachten eben: wir hangen gut.

Jett tat man mich mit altem Eisen Dem Meister Bufichmied überweisen: Der gahlt zween Baten und meint Wunder, Wie viel es wär für solchen Plunder. Und also ich selben Mittag Betrübt vor seiner Bütte lag. Ein Bäumlein — es war Maienzeit — Schneeweiße Blüten auf mich streut. Bühner gadeln um mich her, Unachtend, was das für ein Vetter wär. Da geht mein Pfarrherr nun vorbei, Brüft den Meifter und lächelt: Ei, Wär's so weit mit uns, armer hahn? Undrees, was fangt Ihr mit ihm an? 3hr könnt ihn weder sieden noch braten. Mir aber müßt es schlimm geraten, Einen alten Kirchendiener aut Nicht zu nehmen in Schutz und But. Kommt! tragt ihn mir gleich vor ins Haus, Trinket ein kühl Glas Wein mit aus.

Der rußig Lümmel, schnell bedacht, Nimmt mich vom Boden auf und lacht. Es sehlt nicht viel, so tat ich frei Gen Himmel einen Freudenschrei. Im Pfarrhaus ob dem fremden Gast War groß und klein erschroden fast; Bald aber in jedem Angesicht Ging auf ein rechtes freudenlicht. Frau, Magd und Knecht, Mägdlein und Buben Den großen Göckel in der Stuben Mit siebenfacher Stimmen Schall Begrüßen, beguden, betasten all. Der Gottesmann drauf mildiglich, Mit eignen Händen trägt er mich Nach seinem Jimmer, Stiegen auf, Nachpolteret der ganze Hauf.

Hier wohnt der Frieden auf der Schwell!
In den geweißten Wänden hell
Sogleich empfing mich sondre Euft,
Bücher- und Gelahrtendust,
Gerani- und Resedaschmack,
Unch ein Rüchlein Rauchtabak.
(Dies war mir all noch unbekannt.)
Ein alter Osen aber stand
In der Ecke linker Hand.
Recht als ein Turn tät er sich strecken
Mit seinem Gipfel dis zur Decken,
Mit Säulwerk, Blumwerk, kraus und spiß —
O anmutsvoller Ruchesiß!
Juöberst auf dem kleinen Kranz
Der Schmied mich auf ein Stänglein pflanzt.

Betrachtet mir das Werk genau! Mir deucht's ein ganzer Münsterbau; Mit Schildereien wohl geziert, Mit Reimen christlich ausstaffiert. Davon vernahm ich manches Wort, Dieweil der Gen ein guter Hort Für Kind und Kegel und alte Ceut, Ju plaudern, wann es windt und schneit.

Hier seht ihr seitwärts auf der Platten Eines Bischofs Krieg mit Mäus und Ratten, Mitten im Rheinstrom sein Kastell. Das Zieser kommt geschwommen schnell, Die Knecht nichts richten mit Wassen und Wehr, Der Schwänze werden immer mehr. Viel Tausend gleich in diden Hausen frech an der Mauer auf fie laufen, Kallen dem Pfaffen in fein Gemach; Sterben muß er mit Weh und Ach. Don den Tieren aufgefressen. Denn er mit Meineid fich vermeffen. - Sodann König Belfagers feinen Schmaus, Weiber und Spielleut, Saus und Braus; Zu großem Schreden an der Wand Rätsel schreibt eines Beistes Band. - Zulett da vorne stellt sich für Sara laufdend an der Tür. Ms der Berr mit Abraham Vor seiner hütte zu reden kam Und ihme einen Sohn versprach. Sara sich Cachens nicht entbrach, Weil beide schon sehr hochbetaget. Der Herr vernimmt es wohl und fraget: Wie, lachet Sara? glaubt sie nicht, Was der Herr will, leicht geschicht? Das Weib hinwieder flausen machet, Spricht: Ich habe nicht gelachet. Das war nun wohl gelogen fast, Der Herr es doch passieren laßt. Weil sie nicht leuat aus arger List. Auch eine Patriarchin ift.

Seit daß ich hier bin, dünket mir Die Winterzeit die schönste schier. Wie sanst ist aller Tage Fluß Bis zum geliebten Wochenschluß!

— Freitag zu Nacht, noch um die Neune, Bei seiner Campen Trost alleine, Mein Herr sangt an sein Predigklein Studieren; anderst mag's nicht sein; Eine Weil am Osen brütend steht, Unruhig hin und dannen geht:
Sein Text ihm schon die Udern reget; Drauf er sein Wert zu Faden schläget. Inmittelst einmal auch etwan

Bat er ein Kenster aufgetan -21h. Sternenlüfteschwall wie rein Mit Baufen bringet zu mir ein! Den Verrenberg ich schimmern seh. Den Schäferbühel did mit Schnee!

Zu ichreiben endlich er fich fetet. Ein Blättlein nimmt, die Reder netet. Zeichnet sein Alpha und sein O Aber dem Exordio. 21nd ich pon meinem Dostament Kein Aug ab meinem Berrlein wend: Seh, wie er, mit Bliden fteif ins Cicht. Sinnt, prüfet jedes Worts Gewicht. Einmal facht eine Prife areifet. Dom Docht den roten Buten ftreifet; Much dann und wann zieht er vor sich Ein Sprüchlein an pernehmentlich. So ich mit vorgerecktem Kopf Begierlich bringe gleich zu Kropf. Gemachsam tämen wir also Bis Anfana Applicatio.

Indes der Wächter elfe ichreit. Mein Berr dentt: es ist Schlafenszeit: Auckt seinen Stuhl und nimmt das Licht; Gut Nacht. Berr Pfarr! - Er hört es nicht.

Im finstern wär ich denn allein. Das ist mir eben teine Dein. 3ch bor in der Registratur Erst eine Weil die Totenubr. Cache den Marder heimlich aus, Der icharrt fich mud am Buhnerhaus; Windweben um das Dächlein stieben: Ich höre, wie im Wald da drüben -Man heißet es im Vogeltrost -Der arimmia Winter sich erbost. Ein Eichlein spalt't jähling mit Knallen,





Eine Buche, daß die Täler schallen. - Du meine Gut, da lobt man fich So frommen Ofen dankbarlich! Er wärmelt halt die Nacht fo bin. Es ift ein wahrer Segen drin. - Jett, denk ich, sind wohl hie und dort Spitbuben aus auf Raub und Mord: Dent, was eine schöne Sach es ift. Brave Schloß und Riegel zu jeder frift! Was ich wollt machen berentgegen. Wenn ich eine Ceiter hört anlegen; Und fonft was fo Bedanken find; Ein warmes Schweißlein mir entrinnt. Um zwei, gottlob, und um die Drei Glänzet empor ein hahnenschrei, Um fünfe, mit der Morgenglocken, Mein Berg sich hebet unerschrocken. Ja voller freuden auf es springt, MIs der Wächter endlich singt: Wohlauf, im Namen Jeju Chrift! Der helle Tag erschienen ist!

Ein Stündlein drauf, wenn mir die Sporen Bereits ein wenig steif gefroren, Rasselt die Eis im Ofen, brummt, Bis 's zeuer angeht, saust und summt. Dann von der Küch rauf gar nicht übel, Die Supp ich wittre, Schmalz und Zwiebel. Endlich, gewaschen und geklärt, Mein Herr sich frisch zur Arbeit kehrt.

Am Samstag muß ein Pfarrer fein Daheim in seiner Klause sein, Nicht visiteln, herumkutschieren, Seine Faß einbrennen, sonst hantieren. Meiner hat selten solch Gelust. Einmal — ihr sagt's nicht weiter just — Zimmert er den ganzen Nachmittag Dem Fritz an einem Meisenschlag, Dort an dem Tisch, und schwatzt und schmaucht. Mich alten Tropf furzweilt es auch.

Jent ift der liebe Sonntag da. Es läut't zur Kirchen fern und nab. Man orgelt ichon; mir wird dabei. 2015 fan ich in der Safriftei. Es ist fein Mensch im gangen Baus: Ein Mücklein bor ich, eine Maus, Die Sonne sich ins Kenster schleicht. Zwischen die Kaktusstöck hinstreicht Zum fleinen Dult von Hußbaumbolz. Eines alten Schreinermeisters Stolz: Beschaut sich, was da lieat umber. Konfordans und Kinderlehr. Oblatenichachtel. Umtsiigill. Im Tintenfaß fich spiegeln will. Zutenerst Sand und Grus besicht, Sich an dem Kedermeifer iticht Und gleitet übern Urmstuhl frank Binüber an den Bücherschrank. Da stehn in Dergament und Ceder Vornan die frommen Schwabenväter: Andreä, Bengel, Rieger zween Samt Ötinger find da zu febn. Wie sie die goldnen Namen lieft. Noch goldener ihr Mund sie füßt, Wie sie rührt an Billers Barfensviel -Borch! Klingt es nicht? so fehlt nicht viel. Inmittelst läuft ein Spinnlein gart Un mir binauf nach seiner Urt Und hängt sein Netz, ohn erst zu fragen, Mir zwischen Schnabel auf und Kragen. Ich rühr mich nicht aus meiner Ruh. Schau ihm eine gange Weile gu. Darüber ist es wohl geglückt. Daß ich ein wenig eingenickt. -Mun fagt, ob es in Dorf und Stadt Ein alter Kirchhahn beffer hat?

Ein Wunsch im stillen dann und wann Kommt einen freilich wohl noch an. Im Sommer ftund ich gern da drauß Bisweilen auf dem Taubenhaus, Wo dicht dabei der Garten blüht, Man auch ein Stück vom fleden fieht. Dann in der schönen Winterzeit, MIs zum Exempel eben heut: Ich sag es grad - da haben wir Gar einen wackern Schlitten hier, Grün, gelb und schwarz; er ward verwichen Erft wieder fauber angestrichen: Vorn auf dem Bogen brüstet sich Ein fremder Vogel hoffärtig -Wenn man mich etwas puten wollt, Nicht daß es drum viel toften follt, 3ch stünd so gut dort als wie der Und machet niemand nicht Unehr! - Narr! dent ich wieder, du hast dein Teil' Willt du noch jeto werden geil? Mich wundert, ob dir nicht gefiel, Dag man, der Welt zum Spott und Ziel, Deinen warmen Ofen gar zulett Mitfamt dir auf die Caufe fest. Daß auf dem Gims da um dich faß Mann, Weib und Kind, der ganze Käs! Du alter Scherb, schämst du dich nicht, Auf Citelfeit zu sein erpicht? Beh in dich, nimm dein Ende wahr! Wirst nicht noch einmal hundert Jahr.

Mörite

# Des alten Pfarrers Woche Sonntag

Das ist nun so ein schlimmer Tag, Wie der April ihn bringen mag Mit Schlacken, Schnee und Regen. Jum drittenmal in das Gebraus Streckt Jungser Anne vor dem Haus Ihr kupfern Blendlaternchen aus Und späht längs allen Wegen.



"Wo nur der Pfarrer bleiben kann? Uch, sicher ist dem guten Mann Was übern Weg gesahren! Ein Pfleger wohl, der Rechnung macht. — Aus war der Gottesdienst um acht: Soll man so streisen in der Nacht Bei Gicht und grauen Haaren!"

Sie schließt die Türe, schüttelt baß Ihr Haupt und wischt am Brillenglas; So gut dünkt ihr die Stube; Im Osen kracht's, der Campenschein Hellt überm Tisch den Sonntagswein, Und lockend lädt der Sessel ein Mit seiner Kissengrube.

Pantoffeln — Schlafrod — alles recht! Sie horcht aufs neu; doch hört sie schlecht, Es schwirrt ihr vor den Ohren. "Wie? hat's geklingelt? — Ei der Daus, Jum zweiten Male! schnell hinaus!" Da tritt der Pfarrer schon ins Haus, Ganz blau und steif gefroren.

Die Jungfrau blickt ein wenig quer, Begütigend der Pfarrer her, Wie's recht in diesem Orden. Dann hustet er: "Nicht Mond noch Stern! Der lahme Friedrich hört doch gern Ein christlich Wort am Tag des Herrn, Es ist mir spät geworden!"







Aun sinkt er in die Kissen fest, Wirst ab die Kleider, ganz durchnäßt, Und schlürst der Traube Segen. Uch Gott! wer nur jahraus, jahrein In andrer Dienste lebt allein, Weiß, was es heißt, beim Sonntagswein Sich auch ein wenig pslegen.

## Montag

"Wenn ich Montags früh erwache, Wird mir's ganz behaglich gleich; Montag hat so eigne Sache In dem kleinen Wochenreich. Denn die Predigt liegt noch ferne, Alle Sorgen scheinen leicht; Keiner kommt am Montag gerne, Sei's zur Trauung, sei's zur Beicht.

"Und man darf mir's nicht verdenken, Will ich in des Umtes Frist Dem ein freies Stündchen schenken, Was doch auch zu loben ist. So erwacht denn, ihr Gesellen Meiner sleißgen Jugendzeit! Wollt in Reih und Glied euch stellen, Ulte Bilder, eingeschneit!

"Ilion will ich bekriegen, Mit Horaz auf Reisen gehn, Will mit Alexander siegen Und an Memnons Säule stehn. Oder auch vergnügt ergründen, Was das Vaterland gebracht, Mich mit Kant und Wolf verbünden, Ziehn mit Caudon in die Schlacht."

Auf der Bücherleiter traben Sieh den Pfarrer, lustentbrannt, Sich verschanzen, sich vergraben Anter Heft und Koliant.

Blättern sieh ihn — nicken — spüren — Bang perfunten fiten bann. Dag mit einer Cinie rühren Du das Buch magit und den Mann. Doch was fann ihn fo bewegen? Aufgeregt icheint fein Gebirn! Und das Käppchen gang perwegen Drückt er bastig in die Stirn. Nun beginnt er gar zu pfeifen. Borch! das Cied vom Pring Eugen; Seinen weißen Bufenftreifen Seh ich auf und niedergehn. Ba, nun ift der Türk geschlagen! Und der Pfarrer springt empor. Böber feine Brauen ragen. Sentrecht fteht fein Pfeifenrohr. 3m Triumph muß er fich benten Mit dem Kaifer und dem Staat. Sieht fich felbst den Sabel schwenken. Kühlt sich selber als Soldat. Aber draußen flappern Tritte. Nach dem Pfarrer fraat es hell. Der, aus des Gefechtes Mitte. Buscht in seinen Sessel schnell. "Ei! das wären faubre Kunden! Beichtfind und Kommunikant! Bättet ihr den Pfarr gefunden Mit dem Sabel in der Band!"

# Dienstag

Auf der breiten Tenne drehn
Paar an Paar so nett,
Wo die Musikanten stehn,
Geig und Klarinett —
Auch der Brummbaß rumpelt drein —
Sieht man noch den Bräutgamsschrein
Und das Hochzeitbett.
Etwas eigen, etwas schlau
Und ein wenig bleich,

Sittsam sieht die junge Frau, Würdevoll zugleich; Denn sie ist des Hauses Sproß, Denn sie führt den Schgenoß In ihr Erb und Reich.

Sippschaft ist ein weites Band, Geht gar viel hinein; Hundert Kappen goldentbrannt, Kreuze sunkeln drein; Wie das drängt und wie das schiebt! Was sich kennt und was sich liebt, Will beisammen sein.

Aun ein schallend Vivat bricht In dem Schwarme aus, Wo sogar die Tiere nicht Weigern den Upplaus, Ja, wie an der Krippe sein Brüllen Ochs und Eselein Übern Trog hinaus.

Ganz verdutt der junge Mann Kaum die flasche hält, Späße hageln drauf und dran, Keiner neben fällt; Doch er lacht und reicht die Hand. Aun, er ist für seinen Stand Schon ein Mann von Welt.

Alte Frauen, schweißbedeck, Junge Mägd im Cauf Spenden, was der Korb verdeck, Reihen ab und auf. Sieben Tische kann man sehn, Sieben Kaffeekessel stehn Breit und glänzend drauf.

Aber freundlich, wie er kam, Sucht der Pfarrer gut Drüben unter tausend Kram Seinen Stab und Hut,



Dankt noch schön der Frau vom Haus; In die Dämmerung hinaus Trabt er wohlgemut:

Wandelt durch die Abendruh, Sinnend allerlei: "Ei, dort ging es löblich zu, Munter, und nicht frei. Aber — aber — aber doch —" Und ein langes Aber noch Fügt er seuszend bei.

"Wie das flimmert, wie das lacht! Kanten händebreit!" Uch, die schnöde Kleiderpracht Macht ihm tausend Leid. Und nun gar — er war nicht blind — Eines armen Mannes Kind; Nein, das ging zu weit.

Kurz, er nimmt sich's ernstlich vor, Heut und hier am Steg — Ja, an der Gemeinde Ohr, Wächter treu und reg, Will er's tragen ungescheut; O, er sindet schon die Zeit Und den rechten Weg.

Mittwoch
Begleitest du sie gern,
Des Pfarrers Cust und Plagen:
Sich gleich an allen Tagen
Triffst du den frommen Herrn.
Der gute Seelenhirt!
Tritt über seine Schwesse:
Da ist er schon zur Stelle
Uls des Kollegen Wirt.

In wohlgemeinten Sorgen, Wie er geschäftig tut! Doch dämmert kaum der Morgen, Dies eben dünkt ihm gut. Um Abend kam der freund, Erschöpft nach Urt der Gäste; Hun faubre man aufs befte, Daß alles nett erscheint.

Schon strahlt die große Kanne, Die Teller bliten auf: Noch scheuert Jungfer Unne Und horcht mitunter auf. Uch, follte fie der Gast Im alten Jäckehen finden: Sie müßte gang verschwinden Vor dieser Schande Cast.

Und was zur hand tut stehen, Das reizt den Pfarrer sehr, Die Jungfrau wird's nicht sehen, Er macht sich drüber her; Die Schlaauhr areift er an Mit ungeschickten Banden Und sucht sie sacht zu wenden, Der übermütge Mann!

Schleppt foliantenbürde, Putt genfterglas und Tifch; fürwahr, mit vieler Würde Kührt er den Klederwisch. Um Paradiesesbaum Die Blätter, zart aus Knochen, Eins hat er schon zerbrochen, Jedoch man sieht es kaum.

Und als er just in Schatten Die alte Klingel stellt -Es kömmt ihm wohl zu statten — Da rauscht es draußen, gelt! Kidel schlägt an in Bast, Die Jungfer ift geflüchtet, Und, stattlich aufgerichtet, Begrüßt der Pfarr den Gaft.





Wie dem so wohlaefallen Die Aussicht und das Baus. Wie der entzückt von allen. nicht Worte brudens aus! 3ch saa es ungeniert: Sie tamen aus den Bleisen. Sich Chre zu ermeisen Der Gaft und auch der Wirt. Und bei dem Mittageffen. Das man vortrefflich fand. Da ward auch nicht vergessen Der Cehr- und Chrenftand. 3ch habe viel gehört. Doch nichts bavonaetragen. Mur diefes mag ich fagen: Sie fprachen fehr gelehrt.

Und sieh nur! drüben schreitet Der gute Pfarrer just, Er hat den Gast geleitet Und spricht aus voller Brust: "Es ist doch wahr! mein Haus, So nett und blank da droben, Ich muß es selber loben, Es nimmt sich einzig aus."

# Donnerstag

Winde rauschen, flocen tanzen, Jede Schwalbe sucht das Haus, Aur der Psarrer unerschrocken Segelt in den Sturm hinaus. Aicht zum besten sind die Psade, Aber leidlich würd es sein, Trüg er unter seinem Mantel Aicht die Üpfel und den Wein.

Ach, ihm ist so wohl zumute, Daß dem kranken Jimmermann Er die längst gegönnte Gabe Endlich einmal bieten kann.



Immer muß er heimlich lachen, Wie die Unne Üpfel las, Und wie er den Wein stibitzte, Während sie im Keller saß.

Cängs des Teiches sieh ihn flattern, Wie er rudert, wie er streicht, Kann den Mantel nimmer zwingen Mit den fingern starr und seucht. Öfters aus dem trüben Auge Eine kalte Jähre bricht, Wehn ihm seine grauen Haare Spinnenwebig ums Gesicht.

Doch, gottlob! da ist die Hütte, Und nun öffnet sich das Haus, Und nun keuchend auf der Tenne Schüttelt er die federn aus. Uch, wie freut der gute Pfarrer Sich am blanken feuerschein! Wie geschäftig schenkt dem Kranken Er das erste Gläschen ein.

Sett sich an des Cagers Ende, Stärkt ihm bestens die Geduld, Und von seinen frommen Cippen Einfach sließt das Wort der Huld. Wenn die abgezehrten Hände Er so sest in seine schließt, Unders fühlt sich dann der Kranke, Meint, daß gar nichts ihn verdrießt.

Mit der Einfalt, mit der Liebe Schmeichelt er die Seele wach, Kann an jedes Herz sich legen, Sei es kraftvoll oder schwach. Uber draußen will es dunkeln, Draußen tröpfelt es vom Dach; — Lange sehn ihm nach die Kinder, Und der Kranke seufzt ihm nach.





# freitag

Ju denken in gestandnen Tagen Der Sorge, die so treulich sann, Der Liebe, die ihn einst getragen, Wohl ziemt es jedem Chrenmann. Um Cehrer alt, am Schüler mild Magst du nicht selten es gewahren; Und sind sie beide grau von Haaren, Um desto werter ist das Vild.

Jumeist dem Priester wird beschieden für frühe Treue dieser Cohn; Nicht einsam ist des Alters frieden, Der Jögling bleibt sein lieber Sohn. Ja, was erstarrt im Cauf der Zeit Und wehrt dem Neuen einzudringen, Des Herzens steise flechten schlingen Sich sester um Vergangenheit.

So läßt ein wenig Putz gefallen Sich heut der gute Pfarrer gern: Das spansche Rohr, die Silberschnallen, Denn heute geht's zum jungen Herrn. Der mag in reisen Jahren stehn, Da ihn erwachsne Kinder ehren; Allein das kann den Pfarr nicht stören, Der ihn vor Zeiten klein gesehn.

Still wandelnd durch des Parkes Linden, In deren Schutz das Veilchen blüht, Der Alte muß es freundlich finden, Daß man so gern ihn freitags sieht; Er weiß, dem Junker sind noch frisch Die lieben längst entschwundnen Zeiten Und seines Cehrers schwache Seiten: Ein Gläschen Wein, ein guter fisch.

Schon tritt er in des Tores Halle; Da, wie aus reisem Erbsenbeet Der Spacen Schar, so hintern Walle Hervor es flattert, lacht und fräht; Der kleinen Junker wilde Schar, Die still gelauscht im Mauerbogen Und nun den Pfarrer so betrogen, So überrumpelt ganz und gar.

Das stürmt auf ihn von allen Seiten, Das klammert überall sich an; Hürwahr, mühselig muße er schreiten, Der müde und geduldge Mann. Jedoch er hat sie allzu gern, Die ihn so unbarmherzig plagen, Und sast zu viel läßt er sie wagen, Die junge Brut des jungen Herrn.

Wie dann des Hauses Wirt sich freute, Der Mann mit früh ergrautem Haar, Licht wich von seines Cehrers Seite Und rückwärts ging um dreißig Jahr; Wie er in alter Zeiten Bann Aur flüsternd sprach nach Schülerweise, Man sieht es an und lächelt leise, Doch mit Vergnügen sieht man's an.

Und später beim Spazierengehen, Die beiden hemmen oft den Schritt, Nach jeder Blume muß man sehen, Und manche Pflanze wandert mit. Der eine ist des Umtes bar, Nichts hat der andre zu regieren; Sie gehn aufs neu botanisieren. Der Theolog und sein Scholar.

Doch mit dem Abend naht das Scheiden, Man schiebt es auf, doch kömmt's heran, Die Kinder wollen's gar nicht leiden. Am fenster steht der Edelmann And spinnt noch lange, lange aus Vielfarbger Vilder bunt Gezwirne; Dann fährt er über seine Stirne And atmet auf und ist zu haus.

### Samstaa

Wie funkeln hell die Sterne, Wie dunkel scheint der Grund, Und aus des Teiches Spiegel Steigt dort der Mond am hügel Grad um die elfte Stund.

Da hebt vom Predigthefte Der müde Pfarrer sich; Wohl war er unverdrossen, Und endlich ist's geschlossen Mit langem Federstrich.

Aun öffnet er das Fenster, Er trinkt den milden Dust Und spricht: "Wer sollt es sagen, Noch Schnee vor wenig Tagen, Und dies ist Maienlust."

Die strahlende Rotunde Sein ernster Blick durchspäht, Schon will der Himmelswagen Die Deichsel abwärts tragen: "Ja, ja, es ist schon spät!"

Und als dies Wort gesprochen, Es fällt dem Pfarrer auf, Us müßt er eben deuten Auf sich der ganz zerstreuten, Uralosen Rede Lauf.

Mie schien er sich so hager. Nie fühlt er sich so alt, Uls seit er heut begraben Den langen Moritz Raben, Den Körster dort vom Wald.

Um gleichen Tag geboren, Getauft am gleichen Tag! Das ist ein seltsam Wesen Und läßt uns deutlich lesen, Was wohl die Zeit vermag!



Der Nacht geheimes Kunkeln, Und daß sich eben muß, Wie Mondesstrahlen steigen, Der frische Bügel zeigen, Das Kreug an seinem guß: Das macht ihn gang beklommen, Den fehr betagten Mann, Er sieht den flieder schwanken, Und längs des Bügels wanken Die Schatten ab und an. Wie oft sprach nicht der Tote Nach seiner Weise kühn: "Berr Pfarr, wir alten Knaben, Wir muffen fachte traben, Die Kirchhofsblumen blühn." .. So mögen sie denn blühen!" Spricht fanft der fromme Mann; Er hat sich aufgerichtet, Sein Auge, mild umlichtet, Schaut fest den Ather an. "Bast du gesandt ein Zeichen Durch meinen eignen Mund Und willst mich gnädig mahnen Un unser aller Uhnen Uralten ewgen Bund; "Nicht lässig sollst du finden Den, der dein Siegel trägt, Doch nach dem letten Sturme" Da eben summt's vom Turme, Und zwölf die Blocke schlägt. .. Ja. wenn ich bin entladen Der Woche Cast und Pein, Dann führe, Gott der Milde, Das Werk nach beinem Bilbe In deinen Sonntag ein!"

Droste=Hülshoff





### Sehnfucht

Sehnsucht, auf den Unieen Schauest du himmelwärts. Einzelne Wolken ziehen, Kommen und entfliehen, Ewig hofft das Herz.

Liebe, himmlisch Wallen Goldener Jugendzeit! Einzelne Strahlen fallen Wie durch Pfeilerhallen In das Leben weit.

Einsam in alten Tagen Cächelt Erinnerung; Einzelne Wellen schlagen, Rauschen herauf wie Sagen: Berz, auch du warst jung!

Groffe

## Nachflang

Mir träumt, ich ruhte wieder Vor meines Vaters Haus Und schaute fröhlich nieder Ins alte Tal hinaus, Die Luft mit lindem Spielen Ging durch das Frühlingslaub, Und Blütenflocken fielen Mir über Brust und Haupt.



Beimweh nach der Kindheit



Us ich erwacht, da schimmert Der Mond vom Waldesrand, Im salben Scheine slimmert Um mich ein fremdes Cand, Und wie ich ringsher sehe: Die flocken waren Eis, Die Gegend war vom Schnee, Mein Haar vom Ulter weiß. Eich en dorff

## Das Schlof Boncourt

Ich träum als Kind mich zurücke Und schüttle mein greises Haupt; Wie sucht ihr mich heim, ihr Vilder, Die lang ich vergessen geglaubt?

Hoch ragt aus schattgen Gehegen Ein schimmerndes Schloß hervor, Ich kenne die Türme, die Jinnen, Die steinerne Brücke, das Tor.

Es schauen vom Wappenschilde Die köwen so traulich mich an, Ich grüße die alten Bekannten Und eile den Burghof hinan.

Dort liegt die Sphing am Brunnen, Dort grünt der feigenbaum, Dort, hinter diesen fenstern, Verträumt ich den ersten Traum.

Ich tret in die Burgkapelle Und suche des Uhnherrn Grab; Dort ist's, dort hängt vom Pseiler Das alte Gewassen herab.

Noch lesen umflort die Augen Die Züge der Inschrift nicht, Wie hell durch die bunten Scheiben Das Licht darüber auch bricht.

So stehst du, o Schlofz meiner Väter, Mir treu und sest in dem Sinn, Und bist von der Erde verschwunden, Der Oflug geht über dich hin.



Sei fruchtbar, o teurer Boben, Ich segne dich mild und gerührt, Und segne ihn zwiesach, wer immer Den offug nun über dich führt.

Ich aber will auf mich raffen, Mein Saitenspiel in der Hand, Die Weiten der Erde durchschweifen Und singen von Cand zu Cand.

Chamiss.

### Der Teich

Da liegt der kleine Teich in Mittagsglut; Sechs Gärten stoßen dran mit ihren Planken — Und meiner Kinderjahre Lichtgedanken, Die schwimmen wieder auf der grünen Flut.

Dies ist der Teich, der einst dem Kind als Meer Erschien, so groß und auch von Abgrundtiese, Als ob der alte Drache unten schliese — Ein Schmetterling fliegt träge drüber her.

Ein Blatt läßt jetzt an seinem grünen Saum Die hohe Esche ins Gewässer fallen, Und bis zum Rand seh ich die Kreise wallen — Gewiß, die Esche ist der Weltenbaum. Bartels

## Aus der Jugendzeit

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Klingt ein Lied mir immerdar; O wie liegt so weit, o wie liegt so weit, Was mein einst war!

Was die Schwalbe sang, was die Schwalbe sang. Die den Herbst und frühling bringt, Ob das Dorf entlang, ob das Dorf entlang Das jeht noch klingt?

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, Waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer."





O du Kindermund, o du Kindermund, Unbewußter Weisheit froh, Vogelsprachekund, vogelsprachekund Wie Salomo!

O du Heimatslur, o du Heimatslur, Caf zu deinem heilgen Raum Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur Entsliehn im Traum!

Ms ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, War die Welt mir voll so sehr; Us ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer.

Wohl die Schwalbe kehrt, wohl die Schwalbe kehrt, Und der leere Kasten schwoll; Ist das Herz geleert, ist das Herz geleert. Wird's nie mehr voll.

Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt Dir zurück, wonach du weinst; Doch die Schwalbe singt, doch die Schwalbe singt Im Dorf wie einst:

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, Waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer." Rückert

# Erinnerung

Jenes war zum letztenmale, Daß ich mit dir ging, o Klärchen! Ja, das war das letztemal, Daß wir uns wie Kinder freuten.

Uls wir eines Tages eilig Durch die breiten, sonnenhellen, Regnerischen Straßen, unter Einem Schirm geborgen, liesen:



Beide heimlich eingeschlossen Wie in einem Feenstübchen, Endlich einmal Urm in Urme!

Wenig wagten wir zu reden, Denn das Herz schlug zu gewaltig, Beide merkten wir es schweigend, Und ein jedes schob im stillen Des Gesichtes glühnde Röte Auf den Widerschein des Schirmes. Uch, ein Engel warst du da! Wie du auf den Boden immer Blicktest, und die blonden Cocken Um den hellen Nacken sielen.

"Jeht ist wohl ein Regenbogen hinter uns am himmel," sagt ich, "Und die Wachtel dort im fenster, Deucht mir, schlägt noch eins so froh!"

Und im Weitergehen dacht ich Unsrer ersten Jugendspiele, Dachte an dein heimatliches Dorf und seine tausend freuden.

— "Weißt du auch noch", frug ich dich, "Nachbar Büttnermeisters Höschen, Wo die großen Kusen lagen, Drin wir Sonntags nachmittag uns Immer häuslich niederließen, Plauderten, Geschichten lasen, Während drüben in der Kirche Kinderlehre war — (ich höre Heute noch den Ton der Örgel Durch die Stille ringsumher): Sage, lesen wir nicht einmal Wieder wie zu jenen Zeiten — Just nicht in der Kuse, mein ich — Den beliebten Robinson?"

Und du lächeltest und bogest Mit mir um die lette Ece.





Und ich bat dich um ein Röschen, Das du an der Brust getragen, Und mit scheuen Augen schnelle Reichtest du mir's hin im Gehen: Jitternd hob ich's an die Lippen, Küst es brünstig zwei- und dreimal; Niemand konnte dessen spotten, Keine Seele hat's gesehen, Und du selber sahst es nicht.

Un dem fremden Haus, wohin Ich dich zu begleiten hatte, Standen wir nun, weißt, ich drückte Dir die Hand und —

Dieses war zum letztenmale, Daß ich mit dir ging, o Klärchen! Ja, das war das letztemal, Daß wir uns wie Kinder freuten.

Mörile

Min Jehann
(Des Dichters Bruder)
If wall, wi weern noch kleen, Jehann,
Do weer de Welt so grot!
Wi seten op den Steen, Jehann,
Weest noch? di Nawers Sot 1.
An Heben 2 seil 3 de stille Maan,
Wi segen, wa he leep 4,
An snaden, wa de himmel hoch
Un wa de Sot wal deep.

Weeft noch, wa still dat weer, Jehann?
Dar röhr been Blatt an Bom.
So is dat nu ni mehr, Jehann,
Us höchstens noch in Dromb.
Och ne, wenn do de Scheper fung,
Alleen int wide feld:
Ni wahr, Jehann? dat weer en Con!
De eenzige op de Welt.

<sup>1</sup> Nachbars Brunnen & himmel & fegelte 4 lief 5 rührte fich Craum? Schäfer



Mitunner inne Schummerntid 8 Denn ward mi fo to Mot. Denn löppt mi't langs den Rügg fo bitt. 215 Somals bi den Sot. Denn dreih if mi fo bafti üm. Us weer it nich alleen: Doch allens, wat it finn, Jehann,

Groth

De Kinner larmt Euri treckt de Abendluch 1 Amert Keld so alind: Wenn't mi nu mat münschen much. Weer'f noch eenmal Kind.

Dat is — ik sta un ween.

Lisen weiht er Cust un Carm Wit hendal 2 na't Moor. Us Musik, so week un warm, UII as weer't en Chor.

Kumt mi nich min Ceben por Us en imaren Drom? Wat it so mal op as Gör Abends unnern Bom!

MII min Kreid is fünner 3 Klana. Un min Bart is arm. Bor't in Schummern as Befang So de Kinner larm:

Sact mi rein de Svaden dal4 Ut de sware Band. Grapt de mi den Weg wul mal Rin int Kinnerland?

Groth

## Schon ein Jenseits

Sieh, die Jugend stirbt und welft und schwindet, Schon ein Jenseits sind die Tage, da wir Wandern auf den Grabern unfrer Traume,

<sup>8</sup> Dämmerzeit 1 Cau giebt die Abendluft 2 binab 3 fonder 4 Sintt mir ichier der Spaten nieder



Bleichwie Schatten, die nun übrigblieben, Schatten jener lebensvollen Jugend, Da wir göttlich fühlten, dachten, liebten.

Uch, die Sage ist's der alten Griechen. Die im Nebelland, am Strom der Cethe Ihres Cebens Scheinbild wiederholten. Sieh, dies Nebelland, es ist das Alter, Und die Schatten sind wir felbst im Ceben, Wenn die rosige Jugendzeit verblutet. Ach, wir wissen taum, wie glücklich einst wir In dem Sonnentraum der Liebe waren, Wiffen taum die flammen jener Tage. hier umwogt uns des Vergessens Strom ichon, Und des Cebens Karben find erloschen. Zwar wir kennen uns noch gleichwie Schatten. Die sich treffen an dem schwarzen Strome. Aur ein blasses Leuchten ward die Klamme. Mur ein leises Klüstern und ein Seufzen Ward die Sprache im Vorüberschweben, Mso leben wir in grauen Tagen Nun fortan vereint und doch geschieden. Oben fern im golonen Rosenlichte Woat die neue Welt im Sonnentraume, Wo nun andere Paare fich befrangen, Weinen, lieben und an Götter glauben.

Groffe

## Je älter du -

Je älter du, je voller wird dein Herz, Doch wie ein Kirchhof nur, der voll von Toten, Die ausgelitten ihren Erdenschmerz.

Einst war es eine Au, von rosenroten Maiwolken überstrahlt, ein lustger Hain, Wo dunkle Wipsel holden Schatten boten.

Von Märchenblumen leuchtete der Rain, In tiefer Waldnacht hundert Brunnen rauschten. Auf Marmorgöttern blitzte Mondenschein. Das war dein junges Herz. Verstohlen lauschten Gedanken, Phantasien, welche kühn Mit Gleichgesinnten reiche Rede tauschten.

Nun stehn Denkmale rings voll Immergrün — Denkmale rings — begrabener Gedanken, Begrabner Träume, die im Sturm perglübn.

Verschollner Tage Pläne hier versanken, Verschollner Freunde Namen stehn auf Stein, Bedeckt von Moos und blumenreichen Aanken.

Jum Kirchhof ward des Herzens Jugendhain. Beisammen liegt, was sündig war und wacker, Je älter du, je voller wird er sein —

Das Menschenherz auch ist ein Gottesacker! Groffe

## Dergänglich feit

Noch fpür ich ihren Atem auf den Wangen: Wie kann das sein, daß diese nahen Tage Fort sind, für immer fort und ganz vergangen?

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt, Und viel zu grauenvoll, als daß man klage: Daß alles gleitet und vorüberrinnt

Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, Herüberglitt aus einem kleinen Kind, Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.

Dann: Daß ich auch vor hundert Jahren war, Und meine Uhnen, die im Totenhemd, Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar.

So eins mit mir als wie mein eignes Haar.

**Hofmannsthal** 

# Gesellschaft

Un einem Tische ganz allein Saß ich im Wirtshaus bei meinem Wein. In der Nebenstube war's nicht so leer, Caut und lustig ging es da her. Es schienen Männer in jüngeren Jahren,



Die wohl alle doch schon erfahren, Was Ceben heißt im Philistergeleis, Und die sich verbunden zu fröhlichem Kreis, Verschwundene Tage sich zu erneuen, Der schönen Burschenzeit sich zu erfreuen. Sie sangen die alten Studentenlieder -Nach manchen Jahren hört ich sie wieder Trinklieder, beiße, durftige, Rauschige, tolle, hanswurstige, Aber auch ernste, festlich hohe, Lieder voll heiliger Glut und Cohe, Wie sie erbrauften mit Sturmeskraft Einst in der Balle der Burschenschaft. Seltsam, als ware mir's angetan, Kam mich ein junges Belüften an, Zu den muntern Zechern hineinzudringen Und ohne viel Vorwort mitzusingen; Doch schien es mir ein zu feder Schritt, Ich ließ es und summte nur leise mit.

Auf einmal war ich nicht mehr allein. Much nicht zu zweien und nicht zu drein. Mein Tisch war voll, Befett bis jum letten Zoll. Wohlbekannte junge Gesichter Cachten mich an beim Schein der Cichter, Mugen blitten, Wangen glübten, Stirnen glängten, Cippen blühten, Coden wallten. Rufe schallten. Gefülltes Trinkhorn machte die Runde, Scherze flogen von Mund zu Munde, Und begann dort drinnen ein neuer Sang. So begann er auch hier, und mit hellerem Klang. Ja es schien, als bleibe der andre Chor Jurud und ber unfrige finge vor.

Jett wurde das Lied noch angestimmt Dom bemoosten Burschen, der Abschied nimmt, Dem die Brüder noch geben das Geleit, Da zu Ende der Jugend goldne Zeit; Hat's mancher mit nassen Augen gesungen, Wenn es im trauten Kreis erklungen. Weicher und weicher klang die Weise, And von den Lippen nur noch leise klossen die Worte am Liedesschluß: "Das letzte Glas, den letzten Kuß! Ude, ade, ade!
Ja Scheiden und Meiden tut web!"

Nun ward's still im Nebengemach, Es verstummte der Lieder rauschender Bach. Die Lichter drinnen löschte man aus, Die Nachbarn Zecher gingen nach Haus. Und wie es so still geworden war, Derlor sich auch meiner Gesellen Schar. Es war Mitternacht. Sie schwanden dahin, Wie Nebelgebilde sich verziehn, Wie ein Wölkchen verschwimmt im Mondenschein, Und am Tische saß ich wieder allein.

Da brach ich auf und ging gelassen Langsam heim durch die stillen Gassen Und nannte mir zählend so im Gehen Die Namen der Brüder, die ich gesehen, Der guten Kameraden, Die der Gesang zu mir geladen, Der braven, der heitern, so frisch und rot — Lebt keiner mehr, sind alle tot.

### Ritornelle

Schnell welkende Winden — Die Spur von meinen Kinderfüßen sucht ich An eurem Zaun; doch konnt ich sie nicht sinden.

Muskathyazinthen — Ihr blühtet einst in Argroßmutters Garten; Das war ein Platz; weltsern, weit, weit dahinten.

Dunkle Zypressen — Die Welt ist gar zu lustig, Es wird doch alles vergessen.

Storm



### 3m Alter

Wie wird nun alles so stille wieder!

50 war mir's oft in der Kinderzeit,
Die Zäche gehen rauschend nieder

Durch die dämmernde Einsamkeit,
Kaum noch hört man einen Hirten singen,
Aus allen Dörfern, Schluchten weit
Die Abendglocken herüberklingen,
Versunken nun mit Kust und Leid
Die Täler, die noch einmal bliken,
Aur hinter dem stillen Walde weit
Noch Abendröte an den Bergesspiken
Wie Morgenrot der Ewigkeit.

Eichendorf

### Troft

Wenn alles eben käme, Wie du gewollt es hast, Und Gott dir gar nichts nähme Und gäb dir keine Cast, Wie wär's da um dein Sterben, Du Menschenkind, bestellt? Du müßtest sast verderben, So lieb wär dir die Welt!

Nun fällt — eins nach dem andern — Manch süßes Vand dir ab, Und heiter kannst du wandern Gen Himmel durch das Grab; Dein Zagen ist gebrochen, Und deine Seele hosst; — Dies ward schon ost gesprochen, Doch spricht man's nie zu ost. de la Motte Kongus

## Ubenbregen

Kangsam und schimmernd fiel ein Regen, In den die Abendsonne schien; Der Wandrer schritt auf schmalen Wegen Mit düstrer Seele drunter hin.





Er fab die großen Tropfen blinken 3m fallen durch den goldnen Strabl: Er fühlt es fühl aufs Baupt ihm finken Und fprach mit schauernd füßer Qual:

Mun weiß ich. daß ein Regenbogen Sich boch um meine Stirne gieht, Den auf dem Dfad, fo ich gezogen, Die beitre gerne ivielen fieht.

Und die mir hier am nächsten steben, Und wer mich wohl zu kennen meint. Sie können felber doch nicht feben. Wie er persöhnend ob mir scheint.

So wird, wenn andre Tage famen, Die sonnig auf dies Beute febn, Um meinen fernen blaffen Namen Des Ariedens heller Bogen stehn.

Keller

# Greisen alück

Wie man das Alter auch mag verklagen. Wieviel Ubles auch von ihm fagen. Die Ehre muß man ihm dennoch geben. Daß es uns gönnt, noch das zu erleben, Wie es tut, sich fühlt und schmeckt, Wenn sie, die uns so toll geschreckt, Derbellt, gejagt, durch die Wälder gehett, Wenn sie nun endlich zu guter Cett



Abläßt von ihrer keuchenden Beute. Die Jägerin mit der grimmigen Meute, Die wilde Jägerin Leidenschaft. Es schmeckt wie ein fühlender Cabesaft, Es schmedt wie ein Schläschen nach Tische gut, Wo man so sanft einnicken tut. Also, ihr Ceidenschaften, ade! Euer Abschied tut mir nicht weh! Doch eine will ich behalten, eine: Den Zorn auf das Schlechte, das Gemeine. Vischer

## Um fenster

Nacht und Still ist um mich her; Kaum ein Euftchen regt sich mehr; Aur der liebe Mond bescheint Noch so traulich seinen Freund.

Jede marternde Begier, Still ist jeder Wunsch in mir. Der wohl um ein Puppenspiel Dieser Welt mir sonst entfiel.

Kann ich reines Bergens nur Dich bewundern, o Natur; Kann ich nur an Freundes Hand Wandeln bis an Grabes Rand.

Senf

Bell int Kinster Bell int finfter schint de Sunn, Schint bet deep int Bart berin; All wat fold is, dump un weh. Daut 1 se weg, as Is un Snee. Winter weent fin blanksten Tran. Vörjahrsaten weiht mi an, Kinnerfreid so frisch as Dau Trectt mi dör vunt himmelsblau. Noch is Tid! o famt man in. Himmelblau un Vörjahrsfünn!2 Lacht noch eenmal warm un blid 3 Deep int hart! o noch is't Tid.

Groth

<sup>1</sup> taut 2 frühjahrssonne 8 freundlich

Dent es. o Seele!

Ein Tännlein grünet wo, Wer weiß, im Walde, Ein Rosenstrauch, wer sagt, In welchem Garten? Sie sind erlesen schon, Denk es, o Seele, Auf deinem Grab zu wurzeln Und zu wachsen.

Zwei schwarze Rößlein weiden Auf der Wiese, Sie kehren heim zur Stadt In muntern Sprüngen, Sie werden schrittweis gehn Mit deiner Ceiche; Vielleicht, vielleicht noch, eh An ihren Husen Das Eisen Ios wird, Das ich bliben sehe!

Mörite





#### Balb

Es währt noch eine kurze Weile, Daß du durch diese Straße gehst Hinauf, herab die lange Zeile, Und manchmal grüßend stille stehst.

Bald wird der ein und andre sagen: Den Alten sehen wir nicht mehr, Er ging an kalt und warmen Tagen Doch hier sein Stündchen hin und her.

Es sei! Des Lebens volle Schalen Hab ich geneigt an meinen Mund, Und auch des Lebens ganze Qualen Hab ich geschmeckt bis auf den Grund.

Getan ist manches, was ich sollte, Nicht spurlos laß ich meine Bahn; Doch manches, was ich sollt und wollte, Wie manches ist noch ungetan!

Wohl sinkt sie immer noch zu frühe Herab, die wohlbekannte Nacht, Doch wer mit aller Sorg und Mühe Hat je sein Tagewerk vollbracht!







Schau um dich! Sieh die hellen Blicke, Der Wangen jugendfrisches Blut, Und sage dir: In jede Lücke Ergießt sich junge Lebensflut.

Es ist gesorgt, brauchst nicht zu sorgen; Mach Platz, die Menschheit stirbt nicht aus, Sie seiert ewig neue Morgen, Du steige sest ins dunkle Haus!

### Min Port1

De Port is noch dar, geit apen un to, Of knarrt und jankt un klappt se as do. Dar gungn, de mi leef weern, ut un in: De Fru, de Kinner, Verwandte un Frünn. Wa oft, wenn se klapp, dat ik dacht: Wat nu? So keem en Gesicht, dat ik reep: Dat büst du! In'n Sünnschin weer't, Sünnschin op de Vöm, Sünnschin opt Gesicht, opt Gras un de Vöm, Sünnschin int Hart — so keem't in de Port. So gung't in un ut, Dag an Dag, jümmer? fort. Dar keem wul Regen un Snee mit mank?, Dat weih, dat de Port in de Ungeln jank, Dat baller un klapp, ik reep all binn!

MIImählich keem't — do gung een ut de Port, Darhin gung de Weg, un nu weer se fort.

Ja, rut weer se kam, torügg keem se nich, Un mi — mi leepen de Tran'n vunt Gesicht.

De Sünn schien wedder, de Blöm de blöhn,

De Summer weer dar, un de Böm warn grön,

Jk hör de Port, wa se klappt un knarrt —

De Sünnschin kumt mi nich wedder int Hart.

Denn weer't en anner — ok he gung fort, Hoch weer he wussen hier achter de Port.

<sup>1</sup> Meine Cur 2 immer 8 dazwischen 4 drinnen 5 hoch war er gewachsen hier hinter der Cur





Dat Nest ward to lütt, de Vagel ward flügg, He geit in de Welt, he winkt noch torügg: Ade! Ade!

Un de Port, de knarrt, Un ik sitt dar mit min eensam Hart.

So ward se still und stiller, min Port, All wat mi leef, geit rut un blift fort. Bekannte to vel, jümmer weniger frünn, An endlich bliv ik alleen hier binn.

Un wenn de Port toleht mal knarrt, Denn is't, wenn man mi rutdregen 6 ward, Un denn vör en annern geit se as nu, Un he röppt to en anner, wenn se geit: Dat büst du! Un de hier plant hett und sett de Port, Em drogen se rut an en stillen Ort.

Beginn des Endes

Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz, Aux ein Gefühl, empfunden eben; Und dennoch spricht es stets darein, Und dennoch stört es dich zu leben.

Wenn du es andern klagen willst, So kannst du's nicht in Worte sassen; Du sagst dir selber: "Es ist nichts!" Und dennoch will es dich nicht lassen.

So seltsam fremd wird dir die Welt, Und leis verläßt dich alles Hoffen, Bis du es endlich, endlich weißt, Daß dich des Todes Pfeil getroffen.

Storm

Ulles gleich?

Eigentlich ist mir alles gleich, Der eine wird arm, der andre wird reich, Uber mit Vismarck, — was wird das noch geben? Das mit Vismarck, das möcht ich noch erleben.



<sup>6</sup> hinaustragen

Eigentlich ist alles so so. Beute trauria, morgen frob. Krühling, Sommer, Berbst und Winter, Uch, es ist nicht viel dabinter. Alber mein Enkel, soviel ist richtia. Wird mit nächstem vorschulpflichtig. Und in etwa vierzehn Tagen Wird er eine Mappe tragen. Löschblätter will ich ins Beft ihm kleben. Ja. das möcht ich noch erleben. Eigentlich ist alles nichts. -Beute hält's und morgen bricht's. -Bin stirbt alles, gang geringe Wird der Wert der irdichen Dinge; Doch wie tief berabaestimmt Auch das Wünschen Abschied nimmt. Immer klingt es noch daneben: Ja. das möcht ich noch erleben.

Sontane

### Schlaf

Aun trifft es mich, wie's jeden traf, Ich liege wach, es meidet mich der Schlaf, Aur im Vorbeigehn flüstert er mir zu: "Sei nicht in Sorg, ich sammle deine Auh, Und tret ich ehstens wieder in dein Haus, So zahl ich alles dir auf einmal aus." Font an e

## Zulett

Was hohen Trachtens den Verstand Und heißen Schlags das Herz bewegt, Das alles wird zum Possentand, Wenn sich der Mensch zum Sterben legt.

Ju schnödem Unrat schmilzt das Gold, Der Würfel bricht, das Glas zerschellt, Es stockt die Zeit, die Sonne rollt Uls kalte Schlacke durch die Welt.

Verdienst und Ehre, Stolz und Kraft Ferstieben wie vergilbtes Caub, Die Schönheit und die Wissenschaft, Vermodert liegen sie im Staub. Die Liebe nur, das arme Ding, Hält bis zuleht am Vett noch aus Und schleicht erst, wenn der Utem ging, Verwaist sich aus dem Sterbehaus.

Jensen

Ausgang Immer enger, leise, leise Ziehen sich die Lebenskreise, Schwindet hin, was prahlt und prunkt, Schwindet Hoffen, Hassen, Lieben, Und ist nichts in Sicht geblieben Als der letzte dunkte Punkt.

fontane

## Zwischen Himmel und Erde Vom Krankenbett

Die Campe stirbt, schwer auf mich sinkt die Nacht, Mein Aug ohn Schlaf, mein Busen ohne Rast, Doch heißt's: der Herr hat alles wohl gemacht, And wohl verdien ich's, daß er so mich haßt. Die Campe starb, — ihr selgen Himmelssterne, Mit euerm holden, milden Niederglühn, Ich sleh zu euch: o zeigt mir eine Ferne, Nach der vergönnt mir Ürmsten zu entsliehn. Aur fort, nur sort von diesem dumpsen Bette, Nur fort, nur sort an eine sonnge Stätte. Ju Menschen laßt mich aus dem stummen Grunde, Jum Klopsen einer Brust, zum Wort aus einem Munde, Ju einer Hand, die meine Hand berührt Und mir den Trank zur heißen Lippe führt.

Wie rast ich doch in den gesunden Tagen, Wie kecklich war mein Wünschen und mein Wagen, Wie ekel war und spröde meine Wahl! Da sollten Freunde sein, so treu wie Stahl, So treu wie Gold, voll Krast, voll geistger Glut, Voll Sinn fürs Schön, voll reinstem Freundschaftsmut, Und wie's nicht hieß, was ich von dem verlangte, Der mit dem Namen meines Freundes prangte! Und Mädchen, hold wie Engel, lieb und traut, Gar einen Seraph wünscht ich mir zur Braut. Und jest? ach! Etwas nur. das Menichenantlik trägt. Das menschenähnlich sich um mich bewegt. Den falten Schweiß von glübnder Stirn mir mische Und dort die Camp entzünde auf dem Tische.

Musik da unten, o! erbarmt euch mein. Babt Mitleid mit mir armem franken Wurm. 3ch fann's nicht tragen, last das Spielen fein. Euch ift's Musik mir aber ift es Sturm! Euch ift's Musik, ibr tangelt mit den füßen. Ihr hebt taktierend euern Urm empor. Mir ist es Böllenflammen=Aufwärtssprießen. Mir von Dämonen tausendstimmaer Chor. Euch find es Blüten, mir geschwollne Schlangen, Die mir den Ceib, die mir die Seel umfangen, Erbarmt euch mein und laßt mein Ohr nicht hören Der Liebe Sprach, das tonende Begehren, Don Tönen nichts, und nichts von Melodieen, Die vom Vergangenen den Vorhang ziehen.

Es flopft! wer tommt? Ein Mann in schwarzem Bleide: Wer bist du? sprich! Du lächelst meinem Ceide! Bist du der Tod? Uch nein! Du schaust mich an. Du bift es nicht, du scheinst ein guter Mann. In einer hand trägst du den Goldpokal, Und in der andern wohl ein Brötlein schmal: O bringst du Wein? gesegnet ewiglich Sei deine Band, und dir, wenn schmachtend fich Nach diesem Tranke deine Lippe sehnet, So werd er dir! Komm her, mein Goldpokal, Ich freue mich, daß mir mein Auge tränet; Du alter freund, seh ich dich noch einmal Vor meinem Tod? ach! und ich glaub es kaum, Daß ich dich wiederschau, es dünkt mich Traum.

Mann! beten foll ich? und du gabst mir Wein? Was könnt ich wohl vom Herren noch erflehn Ms diesen Trank, den hier am Busen mein, So will ich gern, wohin du forderst, gehn!



Kaß mich nicht beten, laß den letzten Hauch Des armen Daseins, das sich mir geboten, Vergehen in dem Zaubertrank, dem roten, Du schwarzer Mann! Und trinkest du nicht auch? Zwar dir zählt nicht wie mir sich die Minute, Dir wird des Weins noch mancher Trunk zugute. Mir aber botest du im Abendmahl Den purpurschäumenden Goldpokal In dieser Stund zum allerletzten Male, Und dann hinauf aus diesem Erdentale.

Du winkst noch einmal, daß ich beten soll; Sieh, dieser Trank war heiligstes Gebet, Wenn andachtsvoll so jede Lippe sleht, So hat die Gottheit gnug an solchem Zoll. Mich darf sie nicht, mich wird sie nicht verschmähen, Ich habe warm für ihre Welt gefühlt, Oft hat mein Aug zu ihr emporgesehen, Wenn Erdenschmerz den Busen mir durchwühlt: Wenn mir von meiner namenlosen Pein Die Knie ohnmächtig zitternd brachen ein. And das war oft, ich kann es dir beschwören, Und manche Mitternacht, sie kann es, ach! Ihr könnt's, ihr Geister meiner heißen Zähren, Du kannst's, mein herz, mit deinem letzen Schlag!

Nun geh, mein Freund, wir sehn uns nicht mehr wieder, Geh du nach Hause nur, an deine Lieder, Geh du zu deinem hehren Gottessohn, Ich geh zu meinem Gott am Himmelsthron. Leb wohl, und habe freundlich besten Dank Hür deines Goldkelchs süßen Faubertrank. Und magst also du jeglichen erquicken Der Sterbenden, zu denen sie dich schicken, Und magst mit solchen holden Himmelsgaben Du jeden Todesmatten so erlaben.

Moin porgih! Du kannst mir's nicht perdenken. Dies Brötlein, Lieber, nimm mir's wieder ab. Ich mag nicht Speise mehr pon bier zum Grab. Behalt's, bitt ich, von mir zum Ungedenken,

Er ging! Und nun zu dir, mein einzger Gott, Jest bin ich frei, zertrümmert ift der Spiegel, In dem des Menschengeistes schnöder Spott Dein Untlit zeigt! Auf goldenem Cherubflügel Empor zu dir! Ich fühl's, du nimmst mich an. Zu jeder Freude, die ich tragen tann. O diefer Wonne unbegrenzte Schranken! Den letten Tropfen irdifcher Gedanken Wirft himmlisch schaudernd von sich mein Gefieder. Ich fluch dir nicht, du freisgewundne Boder. Die man den Erdball nennt, ach! fluch Bift du dir felbst auf ewge Zeit genua, Ich segne dich aus dieser Bimmelsferne. Wie ich als Mensch gesegnet oft die Sterne. Solitaire

> Be much ni mehr Cept harr he as en Christenminsch Un arbeidt as dat bör. Be harr fin Cuft, be barr fin Caft, Be much tolett ni mehr.

Be weer ni frank, un doch ni recht, Be Icea, un harr teen Rau. De an fin Bett feet, weer fin Knecht, Of de weer old un grau.

Be segat: Vertell mi wat. Jehann! Denn flan de von towärn. Un as se beid noch Burssen weern Un Jungs un halwe Gärn.

Be hör em to as na en Leed, Us wenn be Wunner bör. he lev noch mal de schone Tid Un frei se noch mal bär.





Denn sä he: Au ist nog, Jehann, Ik söhl, nu kummt uns Herr. Do mak he sacht de Ogen to, He much toleht ni mehr.

Groth

#### Der Krante

Wer stehet noch an meinem öden Cager? Kenn ich die zwei Gestalten, Die eine hell wie der Tag uns glänzend, Die andere wie stille Nacht? Wer bist du?

(Die eine Gestalt:)

Ceben nennen mich jubelnd meine Kinder. Sieh auf den Vergen die schimmernden Lichter, Herabgeslossen aus dem Meere von Strahlen, Das der glänzenden Vogen Vlau umwogt. Sieh die hüpsenden Kähne mit rosigen Wimpeln, flügel geb ich dir, darein zu tauchen — Soll dir's Morgenrot sein?

# (Die andre Gestalt:)

Oder Abendrot? Sieh, jetzt dunkelt es mählich. Die Cichter verglühn. In einen fließen all die Schatten zusammen. Stiller wird's.

Hoch herauf am Himmel ziehen die Sterne, Und mit ihnen erhebt sich dein innerer Himmel; Im wunderbaren Wehen der Abendglocken Erwacht dein inneres Saitenspiel.



(Der Krante:)

Mann mit der bleichen Wange - wie nenn ich dich?

(Die andre Gestalt:)

Anne mich erfüllte Sehnsucht, Nenne mich den Auf deiner Lieben, Nenne mich die stille Abendseier

Vor der Rube der Nacht.

Menne mich das stille Erbleichen der Sterne,

Ch hervortritt ein schönerer Tag.

Menschen nennen mich: den Tod!

(Der Kranke:)

Sei mir willkommen! -

Endwig

## Boffnungsstern

Ringsumher war wolkenverhangene Nacht, Doch ahnt ich schon trop Zagen und Trauern Unter heiligen Schauern Hinter dem Dunkel des ewigen Morgens Pracht. Da hellt das Dunkel ein silberner Schein —

Sternelein, Sternelein, Willst du mir zeigen die hohe Bahn

Himmelan? Ober geleitest noch zur Qual Du mich heim ins enge, traute, Und ach! so geliebte Erdental? Das sagt mir dein Schein: Wie es komme, mein Hoffnungsstern

Mußt du fein!

Bolstein

Wenn ich Abschied nehme, will ich leise gehn, Reine Hand mehr drücken, nimmer rückwärts sehn,

In dem lauten Saale denkt mir keiner nach, Dankt mir keine Seele, was die meine sprach,

Morgendämmrung weht mir draufen um das Haupt, Und sie kommt, die Sonne, der ich doch geglaubt.

Carmt bei euren Campen und vergefit mich schnell! Cosche, meine Campe! — Bald ist alles hell!

Weitbrecht







### UII eins

Nacht fließt in Tag und Tag in Nacht, Der Bach zum Strom, der Strom zum Meer — In Tod zerrinnt des Lebens Pracht, Und Tod zeugt Leben licht und hehr.

Und jeder Geist, der brünstig strebt, Dringt wie ein Quell in alle Welt, — Was du erlebst, hab ich erlebt, Was mich erhellt, hat dich erhellt.

All sind wir eines Baums Getrieb, Ob Zweig, ob Ust, ob Mark, ob Blatt — Gleich hat Natur uns alle lieb, Sie, unser aller Ruhestatt. Heinrich Hart

# Ubschied

Du nimmst als Strebenden Den kranken Mann, Siehst als noch Cebenden Den Toten an. O ruse nicht zur Wehr, Mich nicht zum Tun; Mir ziemt kein Kämpsen mehr, Mir ziemt nur Ruhn.

Lieg ich im Bette hier Wie in der Gruft, Steigt der Gedanke mir Hoch in die Luft;



Ich überschau als Schwan Mit Vogelblick Des Lebens wirre Bahn Und mein Geschick.

Nicht war, was ich geschafft, MIwege gut. Uch, bald gebrach's an Kraft Und bald an Mut. Hier von des Glückes Huld Ward ich begrüßt; Dort hab ich eigne Schuld Wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht Un mir vorbei, Mein Leben ist verweht, Und ich bin frei. Was blieb dir, Seele, nun, Uls daß mit Ernst Du in dir selber ruhn, Du sterben lernst?

Strauß

Cetter Bauch

Wem ich dieses klage, Weiß, ich klage nicht; Der ich dieses sage, Küblt, ich zage nicht.

Heute heißt's: verglimmen, Wie ein Licht verglimmt, In der Luft verschwimmen, Wie ein Ton verschwimmt.

Möge schwach wie immer, Aber hell und rein Dieser letzte Schimmer, Dieser Con nur sein.

Strang





Aus dem "Cherubinischen Wandersmann"

Gott ist in mir das feur, und ich in ihm der Schein: Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?

Die Rose, welche hier dein äußres Auge sieht, Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht.

m

Wir beten: es gescheh, mein Herr und Gott, dein Wille — Und sieh: er hat nicht Will, er ist ein ewge Stille.

Daß dir im Sonnesehn vergehet das Gesicht, Sind deine Augen schuld und nicht das große Cicht. Angelus Silesius

## Ein Spruch

Weiß nicht, woher ich bin gekommen, Weiß nicht, wohin ich werd genommen, Doch weiß ich fest: daß ob mir ist Eine Liebe, die mich nicht vergißt.

Kerner





Die Worte des Glaubens
Drei Worte nenn ich euch, inhaltschwer,
Sie gehen von Munde zu Munde;
Doch stammen sie nicht von außen her,
Das Herz nur gibt davon Kunde.
Dem Menschen ist aller Wert geraubt,
Wenn er nicht mehr an die drei Worte alaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd er in Ketten geboren. Cast euch nicht irren des Pöbels Geschrei, Nicht den Missbrauch rasender Toren! Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, Vor dem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sollt er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Verstand der Verständigen sieht. Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke, Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob alles in ewigem Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer, Sie pflanzet von Munde zu Munde, Und stammen sie gleich nicht von außen her. Euer Innres gibt davon Kunde. Dem Menschen ist nimmer sein Wert geraubt, Solang er noch an die drei Worte glaubt. Schiller

#### Gott

Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub ihn?

Wer empfinden Und sich unterwinden Zu sagen: ich glaub ihn nicht? Der Allumfasser. Der Allerhalter, Kaßt und erhält er nicht Dich, mich, sich selbst? Wölbt sich der himmel nicht dadroben? Ciegt die Erde nicht hierunten fest? Und steigen freundlich blickend Ewige Sterne nicht herauf? Schau ich nicht Aug in Auge dir. Und drängt nicht alles Nach Haupt und Bergen dir Und webt in ewigem Geheimnis Unsichtbar sichtbar neben dir? Erfüll davon dein Berg, so groß es ift, Und wenn du gang in dem Gefühle felig bift, Nenn es dann, wie du willst, Menn's Blud! Berg! Liebe! Gott! Ich habe keinen Namen Dafür! Gefühl ist alles; Name ift Schall und Rauch. Umnebelnd himmelsglut.

Goethe

### Gott überall

Auf Erden geheft du und bift der Erde Beift; Die Erd erkennt dich nicht, die dich mit Blüten preist.

Auf Sonnen stehest du und bist der Sonne Beist; Die Sonn erkennt dich nicht, die dich mit Strahlen preist.

Im Winde wehest du und bist der Eufte Beist; Die Cuft erkennt dich nicht, die dich mit Utmen preist.

Auf Wassern gehest du und bist des Wassers Geift; Das Wasser kennt dich nicht, das dich mit Rauschen preist.

Im Bergen stehest du und bist der Liebe Geist, Und dich erkennt das Herz, das dich mit Liebe preist.

Rüdert





#### Dem unbekannten Gott

Noch einmal, eh ich weiterziehe Und meine Blicke vorwärts fende. Beh ich pereinsamt meine Bande Zu dir empor, zu dem ich fliehe. Dem ich in tiefster Bergenstiefe Mtäre feierlich geweiht. Dan allezeit Mich beine Stimme wieber riefe. Darauf erglüht tiefeingeschrieben Das Wort: Dem unbefannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte Auch bis zur Stunde bin geblieben: Sein bin ich - und ich fühl die Schlingen. Die mich im Kampf darniederziehn Und, mag ich fliehn. Mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen. Unbekannter. Du tief in meine Seele Greifender. Mein Ceben wie ein Sturm Durchschweifender. Du Unfaßbarer, mir Verwandter! 3ch will dich fennen, felbit dir dienen,

Nieniche

# Die verlorene Kirche

Man höret oft im fernen Wald Don obenher ein dumpfes Käuten, Doch niemand weiß, von wann es hallt. Und kaum die Sage kann es deuten. Don der verlornen Kirche foll Der Klang ertönen mit den Winden; Einst war der Psad von Wallern voll, Aun weiß ihn keiner mehr zu finden.

Jüngst ging ich in dem Walde weit, Wo kein betretner Steig sich dehnet, Aus der Verderbnis dieser Zeit Hatt ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in der Wildnis alles schwieg. Vernahm ich das Geläute wieder. Je höher meine Sehnsucht stieg, Je näher, voller klang es nieder.

Mein Geist war so in sich gekehrt. Mein Sinn vom Klange hingenommen, Daß mir es immer unerklärt. Wie ich so hoch hinaufgekommen. Mir schien es mehr denn hundert Jahr, Daß ich so hingeträumet hätte: Ms über Nebeln sonneklar Sich öffnet eine freie Stätte.

Der himmel war so dunkelblau, Die Sonne war fo voll und glühend, Und eines Münsters stolzer Bau Stand in dem goldnen Cichte blühend. Mir dünkten helle Wolken ihn, Bleich Kittichen, emporzuheben, Und seines Turmes Spite schien Im selgen himmel zu verschweben.

Der Glocke wonnevoller Klana Ertonte schütternd in dem Turme, Doch zog nicht Menschenhand den Strang, Sie ward bewegt von heilgem Sturme. Mir war's, derfelbe Sturm und Strom Bätt an mein klopfend Berg geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwankem Schritt und freudgem Zagen.

Wie mir in jenen Ballen war, Das kann ich nicht mit Worten schildern. Die Kenster glühten dunkelklar Mit aller Märtrer frommen Bildern. Dann fah ich, wundersam erhellt, Das Bild zum Ceben sich erweitern, Ich sah hinaus in eine Welt Von heilgen Frauen, Gottesstreitern.

Ich kniete nieder am Altar, Von Lieb und Andacht ganz durchstrahlet. Hoch oben an der Decke war Des Himmels Glorie gemalet; Voch als ich wieder sah empor, Da war gesprengt der Kuppel Bogen, Geöffnet war des Himmels Tor And iede Hille weggezogen.

Was ich für Herrlichkeit geschaut Mit still anbetendem Erstaunen, Was ich gehört für selgen Caut, MIs Orgel mehr und als Posaunen: Das steht nicht in der Worte Macht, Doch wer darnach sich treulich sehnet, Der nehme des Geläutes acht, Das in dem Walde dumps ertönet.

Uhland

## Gethiemane

Als Christus lag im Hain Gethsemane Auf seinem Antlik mit geschloßnen Augen, — Die Lüfte schienen Seufzer nur zu saugen, And eine Quelle murmelte ihr Weh, Des Mondes blasse Scheibe widerscheinend, — Da war die Stunde, wo ein Engel weinend Don Gottes Throne ward herabgesandt, Den bittern Leidenstelch in seiner Hand.

Und vor dem Heiland stieg das Kreuz empor; Daran sah seinen eignen Leib er hangen, Zerrissen, ausgespannt; die Stricke drangen, Die Sehnen an den Gliedern ihm hervor. Die Nägel sah er ragen und die Krone Uns seinem Haupte, wo an jedem Dorn Ein Vlutestropsen hing, und wie im Jorn Murrte der Donner mit verhaltnem Tone. Ein Tröpseln hört er; und am Stamme leis Herniederglitt ein Wimmern qualverloren. Da senszte Christus, und aus allen Poren Drang ihm der Schweiß.

Und dunkler ward die Nacht, im grauen Meer Schwamm eine tote Sonne, kaum zu schauen War noch des qualbewegten Hauptes Grauen, Im Todeskampse schwankend hin und her. Um Kreuzessuße lagen drei Gestalten; Er sah sie grau wie Nebelwolken liegen, Er hörte ihres schweren Odems Kliegen, Dor Zittern rauschten ihrer Kleider Kalten. O welch ein Lieben war wie seines heiß? Er kannte sie, er hat sie wohl erkannt; Das Menschenblut in seinen Udern stand, Und stärker quoll der Schweiß.

Die Sonnenleiche schwand, nur schwarzer Rauch, In ihm versunken Kreuz und Seufzerhauch; Ein Schweigen, grauser als des Donners Toben, Schwamm durch des Üthers sternenleere Gassen; Kein Cebenshauch auf weiter Erde mehr, Ringsum ein Krater, ausgebrannt und leer, Und eine hohle Stimme rief von oben: "Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen!" Da saßten den Erlöser Todeswehn, Da weinte Christus mit gebrochnem Munde: "Herr, ist es möglich, so laß diese Stunde Un mir vorübergehn!"

Ein Blit durchfuhr die Nacht; im Lichte schwamm Das Kreuz, o strahlend mit den Marterzeichen, Und Millionen Hände sah er reichen, Sich angstvoll klammernd um den blutgen Stamm, O Händ und Händchen aus den sernsten Jonen! Und um die Krone schwebten Millionen Noch ungeborner Seelen, Junken gleichend; Ein leiser Nebelrauch, dem Grund entschleichend, Stieg aus den Gräbern der Verstordnen flehn. Da hod sich Christus in der Liebe Jülle, Und: "Vater, Vater," rief er, "nicht mein Wille, Der deine mag geschehn!"

Still schwamm der Mond im Blau, ein Eilienstengel Stand vor dem Heiland im betauten Grün; Und aus dem Eilienkelche trat der Engel Und stärkte ihn. Drost e=Hülshoff

#### Maria

Ich sehe dich in tausend Vildern, Maria, lieblich ausgedrückt, Doch keins von allen kann dich schildern, Wie meine Seele dich erblickt.

Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel Seitdem mir wie ein Traum verweht, Und ein unnennbar füßer himmel Mir ewig im Gemüte steht.

Novalis

### Geistliches Lied

Wenn alle untreu werden, So bleib ich dir doch treu; Daß Dankbarkeit auf Erden Nicht ausgestorben sei. Jür mich umfing dich Leiden, Vergingst für mich in Schmerz; Drum geb ich dir mit Freuden Uuf ewig dieses Herz.

Oft muß ich bitter weinen, Daß du gestorben bist, Und mancher von den Deinen Dich lebenslang vergißt. Von Liebe nur durchdrungen, Hast du so viel getan, Und doch bist du verklungen, Und keiner denkt daran.

Du stehst voll treuer Liebe Noch immer jedem bei; Und wenn dir keiner bliebe, So bleibst du dennoch treu;





Die treuste Ciebe sieget, Um Ende fühlt man sie, Weint bitterlich und schmieget Sich kindlich an dein Knie.

Ich habe dich empfunden, O! lasse nicht von mir; Caß innig mich verbunden Auf ewig sein mit dir. Einst schauen meine Brüder Auch wieder himmelwärts Und sinken liebend nieder Und fallen dir ans Herz.

Novalis

Jum neuen Jahre Wie heimlicherweise Ein Engelein leise Mit rosigen füßen Die Erde betritt, So nahte der Morgen. Jauchzt ihm, ihr Frommen, Ein heilig Willsommen, Ein heilig Willsommen! Berz, jauchze du mit!

In ihm sei's begonnen, Der Monde und Sonnen Un blauen Gezelten Des Himmels bewegt. Du, Vater, du rate! Cenke du und wende! Herr, dir in die Hände Sei Unfang und Ende, Sei alles gelegt!

Mörife

## Gefang der Erzengel

### Raphael

Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Wenn keiner sie ergründen mag; Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

#### Gabriel

Und schnell und unbegreislich schnelle Dreht sich umher der Erde Pracht, Es wechselt Paradieseshelle Mit tieser schauervoller Nacht; Es schäumt das Meer in breiten flüssen Um tiesen Grund der felsen auf, Und fels und Meer wird fortgerissen In ewig schnellem Sphärenlauf.

### Michael

Und Stürme brausen um die Wette, Dom Meer aufs Cand, vom Cand aufs Meer, Und bilden wütend eine Kette Der tiefsten Wirkung ringsumber.



Da flammt ein blikendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch deine Boten, Herr, verehren Das sanste Wandeln deines Tags.

### Bu drei

Der Anblick gibt den Engeln Stärke, Da keiner dich ergründen mag, Und alle deine hohen Werke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

Boethe



# Verzeichnis nach den Dichtern

| fleth, Gutsbesitzer dort, gest. 1902 ebenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6             |
| Feldeinsamkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| zu Breslau, gest. am 9. Juli 1677 ebenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ##O           |
| Aus dem "Cherubinischen Wandersmann"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338           |
| Urnot, Ernst Morit, geb. 26. Dezember 1769 in Schoritz auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Rügen, gest. zu Vonn am 29. Januar 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Das Gespräch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22            |
| Bartels, Adolf, geb. 15. November 1862 zu Wesselburen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| lebt in Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| In Nacht und Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259           |
| Der Teich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313           |
| Blomberg, Hugo von, geb. 26. Sept. 1820 in Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Maler, gest. 17. Juni 1871 in Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Ruhiges Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9             |
| Nächtliche Wanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230           |
| Böhm, Hans, geb. 18. April 1876, ohne festen Aufenthalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Tote Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201           |
| Bopp, Friedrich, lebt als Candmann bei Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Der toten Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203           |
| Brentano, Clemens, geb. 8. Sept. 1778 in Ehrenbreit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| stein bei Koblenz, gest. 28. Juli 1842 in Uschaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Abendständchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45            |
| Chamiffo, Abalbert von, geb. 27. Januar 1781 auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Schloß Voncourt i. d. Champagne, gest. 21. Aug. 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Seit ich ihn gesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126           |
| Du Ring an meinem finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139           |
| Production of the state of the  | 164           |
| Communication of the second of | 209           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228           |
| Der alte Sänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Das Schloß Voncourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312           |
| Derzeichnis nach den Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathcal{L}$ |

| geb. 6. März 1844 in Wien, gest. das. 19. Mai 1901<br>Christbaum | 71   |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Not                                                              | 229  |
| Abendlied                                                        | 51   |
| Ein Lied, hinterm Ofen zu fingen                                 | 70   |
| Wiegenlied bei Mondschein zu singen                              | 146  |
| Der Tod                                                          | 188  |
| Der Säemann                                                      | 189  |
| Dach, Simon, geb. 29. Juli 1605 in Memel, gest. 15. Upril        |      |
| 1659 in Königsberg                                               |      |
| Unnchen von Tharau                                               | 86   |
| Dauthender, Mag, geb. 25. Juli 1867 zu Würzburg,                 |      |
| lebt dort                                                        |      |
| Der Tag legt endlich die Krone ab                                | 42   |
| Dehmel, Richard, geb. 18. Nov. 1863 in Wendisch=Berms=           |      |
| dorf, lebt in Blankenese bei hamburg                             |      |
| Manche Nacht                                                     | 42   |
| Der Arbeitsmann                                                  | 226  |
| Die stille Stadt                                                 | 236  |
| de la Motte fouqué, Friedrich, geb. 12. Febr. 1777               |      |
| in Brandenburg, gest. 23. Januar 1843 in Berlin                  |      |
| Abenddunkel                                                      | 40   |
| Troft                                                            | 322  |
| Drost e= Hülshoff, Unnette von, geb. 10. Januar 1797             | 022  |
| in Hülshoff bei Münster, gest. 24. Mai 1848 in Meers-            |      |
| burg am Bodensee                                                 |      |
|                                                                  | 7    |
| Im Grafe                                                         | 14   |
|                                                                  | 21   |
| Im Moofe                                                         | 53   |
| Mondesaufgang                                                    | 57   |
| Meine Toten                                                      | 220  |
| Des alten Pfarrers Woche                                         | 298  |
| Gethsemane                                                       | 343  |
|                                                                  | 0,10 |

| Eichendorff, Joseph Freiherr von, geb. 10. März 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| in Cubowiți bei Ratibor, 1813 Cüțowscher Jäger, dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| Jurist, gest. 26. November 1857 in Neiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Frühlingsgruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                        |
| Abschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                                                       |
| Es war, als hätt der himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                                       |
| Schöne Fremde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                                                       |
| Die Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                       |
| Aus: Nachts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                       |
| frühlingsnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                       |
| Das zerbrochene Ringlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105                                                      |
| Die Stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133                                                      |
| Auf meines Kindes Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212                                                      |
| Die zwei Gesellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253                                                      |
| Nachklang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311                                                      |
| Im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 322                                                      |
| Ernft, Otto, eigentlich E. O. Schmidt, geb. 7. Oft. 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| in Ottensen, lebt in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Glück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151                                                      |
| Ein freudentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Cübeck,<br>Musiklehrer in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144                                                      |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Eübeck,<br>Musiklehrer in Hamburg<br>Die Tempelhüterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck,<br>Musiklehrer in Hamburg<br>Die Tempelhüterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144                                                      |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck,<br>Musiksehrer in Hamburg<br>Die Tempelhüterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144<br>151                                               |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musiklehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144<br>151<br>164                                        |
| Falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikschrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. Upril 1806 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144<br>151<br>164                                        |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat                                                                                                                                                                                                                                         | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg  Die Tempelhüterin  Meinem Kinde  Die Sorglichen  In der Nacht  Heuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849  Es ist bestimmt in Gottes Rat  Fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß=                                                                                                                                                                               | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht  Leuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat  Fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß- Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in                                                                                                                              | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg  Die Tempelhüterin  Meinem Kinde  Die Sorglichen  In der Nacht  Leuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849  Es ist bestimmt in Gottes Rat  Fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß= Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart                                                                                                               | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falke, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß=Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder Frühling                                                                                                       | 144<br>151<br>164<br>240                                 |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. Upril 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß=Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder frühling Um die dritte Stunde                                                                                  | 144<br>151<br>164<br>240<br>189                          |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musiklehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat Hischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß= Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder Frühling Um die dritte Stunde                                                                                 | 144<br>151<br>164<br>240<br>189                          |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. Upril 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß= Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder frühling Um die dritte Stunde Uns Ziel Elysium                                                                | 144<br>151<br>164<br>240<br>189                          |
| falke, Gustan, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. Upril 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß= Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder frühling Um die dritte Stunde Uns Fiel Elysium Eure Weisheit                                                  | 144<br>151<br>164<br>240<br>189<br>2<br>35<br>116<br>158 |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. Upril 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß= Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder frühling Um die dritte Stunde Uns Ziel Elysium                                                                | 144<br>151<br>164<br>240<br>189<br>2<br>35<br>116<br>158 |
| falte, Gustav, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübeck, Musikkehrer in Hamburg Die Tempelhüterin Meinem Kinde Die Sorglichen In der Nacht Feuchtersleben, Ernst von, geb. 29. April 1806 in Wien, gest. das. 3. Sept. 1849 Es ist bestimmt in Gottes Rat fischer, Johann Georg, geb. 25. Okt. 1816 in Groß=Süßen in Württemberg, Prosessor, gest. 4. Mai 1897 in Stuttgart Valder Frühling Um die dritte Stunde Uns Ziel Elysum Eure Weisheit Flaischlen, Cäsar, geb. 12. Mai 1864 in Stuttgart, | 144<br>151<br>164<br>240<br>189<br>2<br>35<br>116<br>158 |

| fontane, Theodor,                    | geb.     | 30.  | Des  | j. 1 | 819   | in         | Ne  | u=2  | Ruj | ppi | n,  |     |
|--------------------------------------|----------|------|------|------|-------|------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| geft. 20. Sept. 1898                 |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     |     |
| Meine Gräber                         |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     | ٠   | 208 |
| Die Frage bleibt                     |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 250 |
| Alles gleich? .                      |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 328 |
| Schlaf                               |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 329 |
| Ausgang                              |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 330 |
| frey, Adolf, geb. 1                  |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     |     |
| Universitätsprofessor                |          |      |      | 00   | * 1.0 | ****       |     | , ~  |     | •   |     |     |
| Gewitterende im                      |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 37  |
| Beibel, Emanuel, g                   |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     |     |
| das. 6. Upril 1884                   | eb.      | 10.  | O11  |      | COTO  | ın         | K-1 | ave: | u,  | ge  | ĮŁ. |     |
|                                      | 444      |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 14  |
| Wenn überm Me<br>Aun kommt der S     | er<br>-4 | •    | •    | •    |       | •          | •   |      |     |     |     | 18  |
|                                      |          |      |      |      |       |            |     | •    |     |     |     | 120 |
| Heute wär ich fa                     |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 128 |
| Hütet euch! .                        |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     |     |
| Mittagszauber                        |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 156 |
| Goethe, Johann W                     |          |      |      |      |       |            |     |      |     | 9 1 | in  |     |
| Frankfurt a. M., ge                  |          |      |      |      |       |            |     | ma   | r   |     |     |     |
| Ostern                               | •        | •    |      |      |       |            |     | •    | •   | •   | ٠   | 3   |
| Ganymed                              |          | •    |      |      |       | •          | •   | •    | ٠   | ٠   | ٠   | 5   |
| Brandung                             |          | ٠    | •    |      |       | •          | •   | ٠    | ٠   | ٠   | ٠   | 15  |
| Meeresstille .                       |          | •    | •    |      |       |            | •   | •    | •   | ٠   | ٠   | 12  |
| Einsamkeit                           |          | •    |      |      |       | ٠          | ٠   | •    | ٠   | ٠   | ٠   | 20  |
| Mahomets Gesang                      | -        | _    |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 24  |
| Geistesgruß .                        |          | ٠    | •    |      |       |            | •   |      | ٠   | ٠   | ٠   | 32  |
| Sie rückt und wei                    |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     | ٠   | 38  |
| Wandrers Nachtlie                    | ed       |      |      |      |       |            |     |      | ٠.  |     |     | 40  |
| Un den Mond                          |          |      |      | , ,  |       |            |     |      |     |     |     | 54  |
| Wie traurig steigt                   |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     | •   | 56  |
| Der Schäfer putte                    |          |      |      |      |       |            |     |      |     | ٠   | ٠   | 87  |
| Heidenröslein .                      |          |      | •    |      |       |            |     |      |     |     |     | 91  |
| Meine Ruh ist hir                    | t.       |      |      |      |       | ٠          | ٠   |      |     |     |     | 92  |
| Mignon (Aur wer                      | δie      | Seh  | nju  | cht  | ten   | nt)        |     |      |     | ٠   | ٠   | 94  |
| Gretchen                             |          |      |      |      |       |            |     |      |     | ٠   |     | 94  |
| Mignon (Kennst 8                     | u da     | s C  | and  | ) .  |       |            |     |      |     |     |     | 100 |
| Trost in Tränen                      |          |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 104 |
| Trost in Tränen<br>Ach, warum, ihr s | Bötte    | r, i | st u | nen  | blid  | <b>5</b> . |     |      |     |     |     | 110 |
| Wonne der Wehn                       | ıut      |      |      |      |       |            |     |      |     |     |     | 114 |

| Sehnfucht Willsommen und Abschied Raftlose Liebe Raftlose Liebe Raftlose Liebe Raftlose Liebe Raftlose Liebe Resemont" (Freudvoll und leidvoll) Resemben Res |    | Mailied            |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|--------|----------------|-----|-----|-------|------|-----|----|----|-----|-----|
| Raftlose Liebe Aus "Egmont" (Freudvoll und leidvoll)  126 Gefunden  127 Nähe des Geliebten  Herbstgefühl  Hortbstgefühl  Der König in Thule  Lied des Harsners  Prometheus  Lied des Harsners  Prometheus  Lied des Harsners  Harsenjpieler  Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug  Der Schatzgräber  Lophtisches Lied  Baben der Götter  Feiger Gedanken bängliches Schwanken  Kophtisches Lied  Lophtisches Lied   |    | Sehnsucht          |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 119 |
| Raftlose Liebe Aus "Egmont" (Freudvoll und leidvoll)  126 Gefunden  127 Nähe des Geliebten  Herbstgefühl  Hortbstgefühl  Der König in Thule  Lied des Harsners  Prometheus  Lied des Harsners  Prometheus  Lied des Harsners  Harsenjpieler  Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug  Der Schatzgräber  Lophtisches Lied  Baben der Götter  Feiger Gedanken bängliches Schwanken  Kophtisches Lied  Lophtisches Lied   |    | Willkommen und     | abs   | chied  |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 123 |
| Uns "Egmont" (freudovoll und leidvoll) 126 Gefunden 127 Nähe des Geliebten 131 Herbstgefühl 139 Hürebstgefühl 139 Der König in Thule 180 Lied des Harsners 231 Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug 256 Baben der Schter 266 Feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Kophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reis, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hocher Mittag am Meere 322 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 44 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Fremd in der Fremde 61 Lie Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Jm Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Rastlose Ciebe     |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 125 |
| Nähe des Geliebten 131 Herbstgefühl 139 Hür ewig 142 Der König in Thule 180 Lied des harfners 231 Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit fühnem flug 256 Der Schatzgräber 268 Gaben der Götter 269 Kophtisches Lied 271 Kophtisches Lied 271 Kefang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Türmerlied 347 Fesang der Erzengel 347 Fessen der Nittag am Neere 161 Nochschnierenacht 43 Sternennacht 43 Kymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 601 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Aus "Egmont" (§    | reu   | Hoad   | un             | 8 I | eid | noll  | ) .  |     |    |    |     |     |
| Nähe des Geliebten 131 Herbstgefühl 139 Hür ewig 142 Der König in Thule 180 Lied des harfners 231 Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit fühnem flug 256 Der Schatzgräber 268 Gaben der Götter 269 Kophtisches Lied 271 Kophtisches Lied 271 Kefang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Türmerlied 347 Fesang der Erzengel 347 Fessen der Nittag am Neere 161 Nochschnierenacht 43 Sternennacht 43 Kymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 601 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Gefunden           |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 127 |
| für ewig 142 Der König in Thule 180 Lied des Harfners 231 Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug 256 Der Schahgräber 268 Gaben der Götter 269 feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Kophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schisse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Kymnus an den Mond 55 Herbssteschulterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 131 |
| für ewig 142 Der König in Thule 180 Lied des Harfners 231 Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug 256 Der Schahgräber 268 Gaben der Götter 269 feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Kophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schisse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Kymnus an den Mond 55 Herbssteschulterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Herbstgefühl .     |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 139 |
| Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug 256 Der Schatzgräber 268 Gaben der Götter 269 Feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Rophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 re if, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schisse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Frend in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Jm Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | für ewig           |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 142 |
| Prometheus 247 Eigentum 255 Harfenspieler 255 Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug 256 Der Schatzgräber 268 Gaben der Götter 269 Feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Rophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 re if, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schisse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Frend in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Jm Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Der König in Thi   | ale   |        |                |     |     |       |      |     |    | ٠  |     | 180 |
| Eigentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Ried des Hariners  | ₹.    |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 231 |
| Harfenspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Prometheus .       |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 247 |
| Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem flug Der Schatzgräber Baben der Götter Feiger Gedanken bängliches Schwanken Kophtisches Lied Zon Koesang der Geister über den Wassern Zon Koesang der Menschheit Zon Koesang der Menschheit Zon Koesang den König an dem Übermaß Zon Koesang der Erzengel Zon Koesang der Erzengel Zon Koesang der Erzengel Zon Koher Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Koher Mittag am Meere Lied An Kochsommernacht As Sternennacht As Sternennacht As Sternennacht As Sternennacht As Kopmnus an den Mond As Korbstgefühl As Koebsnacht Die Schnitterin Ron Kiebesnacht Ini Im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Eigentum           |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    | ۰   | 255 |
| Der Schatzgräber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | harfenspieler .    |       |        |                |     |     |       |      |     | ٠  |    | ٠   | 255 |
| Feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Kophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgesühl 60 Ferbstgesühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Wenn Phantasie     | ich   | jonst  | mi             | t f | üħ1 | nem   | flug | 3   |    |    |     | 256 |
| Feiger Gedanken bängliches Schwanken 270 Kophtisches Lied 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgesühl 60 Ferbstgesühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Der Schakgräber    |       |        |                |     |     |       |      | ٠   |    |    |     | 268 |
| Kophtisches Lieb 271 Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reis, Martin, eigentlich Hermann frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Weere 16 Um Schilse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgesühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Gaben der Götter   |       |        |                | ٠   | ٠   |       |      |     | ٠  | ٠  |     | 269 |
| Beherzigung 271 Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schisse 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgesühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Tiebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 270 |
| Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 271 |
| Gesang der Geister über den Wassern 273 Grenzen der Menschheit 274 Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Um Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Beherzigung .      |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 271 |
| Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Besang der Beifte  | er i  | iber   | det            | t 2 | va  | ijerr | ι,   |     |    |    |     | 273 |
| Wandrers Nachtlied 275 Wie man den König an dem Übermaß 280 Türmerlied 285 Gott 339 Gesang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Grenzen der Men    | schh  | eit    |                |     |     | ٠     |      |     | ٠  |    |     | 274 |
| Türmerlieb 285 Gott 339 Gefang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schilfe 22 Abend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Wandrers Nachtlie  | eð.   |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 275 |
| Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Wie man den Kö     | nig   | an     | dem            | ü   | bei | maj   | ž .  |     |    |    |     | 280 |
| Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Türmerlied .       | . :   |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 285 |
| Gefang der Erzengel 347 reif, Martin, eigentlich Hermann Frey, geb. 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München Hoher Mittag am Meere 16 Am Schilfe 22 Ubend 41 Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Liebesnacht 101 Im Walde 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Gott               |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 339 |
| 1839 in Speyer, lebt in München         Hoher Mittag am Meere       16         Um Schilfe       22         Ubend       41         Hochsommernacht       43         Sternennacht       45         Hymnus an den Mond       55         Herbstgefühl       60         Fremd in der Fremde       61         Die Schnitterin       88         Liebesnacht       101         Im Walde       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Gesang der Erzen   | geI   | ٠      |                |     |     | ۰     |      | ٠   | ٠  | ٠  | ٠   | 347 |
| 1839 in Speyer, lebt in München         Hoher Mittag am Meere       16         Um Schilfe       22         Ubend       41         Hochsommernacht       43         Sternennacht       45         Hymnus an den Mond       55         Herbstgefühl       60         Fremd in der Fremde       61         Die Schnitterin       88         Liebesnacht       101         Im Walde       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r  | if, Martin, eiger  | ttlic | h H    | erm            | anı | t J | rey.  | geb  | . 1 | 8. | Ju | nti |     |
| Um Schilfe       22         Ubend       41         Hochsommernacht       43         Sternennacht       45         Hymnus an den Mond       55         Herbstgefühl       60         Fremd in der Fremde       61         Die Schnitterin       88         Liebesnacht       101         Im Walde       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 | 39 in Speyer, lebi | t in  | Mü     | $n$ d $\phi$ e | n   |     |       |      |     |    |    |     |     |
| Abend       41         Hochsommernacht       43         Sternennacht       45         Hymnus an den Mond       55         Herbstgefühl       60         Fremd in der Fremde       61         Die Schnitterin       88         Liebesnacht       101         Im Walde       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 16  |
| Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Tiebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Um Schilfe         |       |        |                |     | ٠   |       |      | ٠   |    |    |     | 22  |
| Hochsommernacht 43 Sternennacht 45 Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Tiebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Ubend              |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 41  |
| Hymnus an den Mond 55 Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Tiebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Hochsommernacht    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 43  |
| Herbstgefühl 60 Fremd in der Fremde 61 Die Schnitterin 88 Tiebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Sternennacht .     |       |        |                | ٠   |     |       |      |     |    |    |     | 45  |
| fremd in der fremde 61 Die Schnitterin 88 Ciebesnacht 101 Im Walde 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Hymnus an den !    | Non   | δ.     |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 55  |
| Die Schnitterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Herbstgefühl .     |       |        |                | ٠   |     |       |      |     |    |    |     | 60  |
| Die Schnitterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | fremd in der fre   | mb    | e.     |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 61  |
| Liebesnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Die Schnitterin    |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     | 88  |
| Im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Ciebesnacht .      |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    | ٠   |     |
| Bergeichnis nach den Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Im Walde           |       |        |                |     |     |       |      |     |    |    |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    | Derse | idonis | nach           | ben | Did | ntern |      |     |    |    |     | 1   |

G

| Generalsekretär der Schillerstiftung in Weimar, gest.  9. Mai 1902 zu Torbole am Gardasee  Bruder Steffen  Jm lärmenden Tag, im stürmenden Drang  50mmerabend  Derschollenes Glück  Schmschaft  Schnschaft  Schon ein Jenseits  Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendsteden  He sä mi so vel  Dör dör  Na'n buten  Min Jehann  De Kinner larmt  Hell int Linster  Meell int Linster  Min port  Ke much ni mehr  Bu m pp en berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hany finner  Mit eins  Hany finner  Mit eins  Hany finner, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  MII eins  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  Lessenschaft  Lebtel, Kriedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groffe, Julius Waldemar, geb. 25. Upril 1828 in Erfurt, |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| Bruder Steffen  Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang  Sommerabend  Verschollenes Glück  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Sehnsucht  Seiler du  Seiler du  Stoth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendsteden  He sä mi so vel  Vör dör  Nach buten  Min Jehann  De Kinner larmt  Hell int Finster  Min pe n berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu kandshut, ledt in München  Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  MII eins  Haptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, ledt in  Schreiberhau  Kelsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien  Abendgesühl  Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Generalsekretär der Schillerstiftung in Weimar, gest.   |     |
| Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang  Sommerabend  Verschollenes Glück  Sehnsucht  Schon ein Jenseits  Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide im Holstein, gest. in Riel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendssehen  He sä mi so vel  Oör dör  Na'n buten  Min Jehann  De Kinner larmt  Hell int Jinster  Menuch in mehr  Tump pen berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, ledt in München  Mitternacht  Hart, Heinrich, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, ledte  bei Berlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Hapt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, ledt in  Schreiberhau  Helsensteimmen  Helsensteim, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesich 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |     |
| Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang  Sommerabend  Verschollenes Glück  Sehnsucht  Schon ein Jenseits  Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide im Holstein, gest. in Riel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendssehen  He sä mi so vel  Oör dör  Na'n buten  Min Jehann  De Kinner larmt  Hell int Jinster  Menuch in mehr  Tump pen berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, ledt in München  Mitternacht  Hart, Heinrich, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, ledte  bei Berlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Hapt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, ledt in  Schreiberhau  Helsensteimmen  Helsensteim, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesich 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bruder Steffen                                          | 34  |
| Derschollenes Glück  Sehnsucht  Schon ein Jenseits  Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendsseen  He si mi so vel  Dör dör  Na'n buten  Na'n buten  Nell int Jehann  De Kinner larmt  Hell int finster  Min port  He much ni mehr  Su m p p en b er g, Hanns Freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hart, Heinrich, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  Helsenstimmen  Heb bel, Kriedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgefühl  Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang                   | 131 |
| Derschollenes Glück  Sehnsucht  Schon ein Jenseits  Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendsseen  He si mi so vel  Dör dör  Na'n buten  Na'n buten  Nell int Jehann  De Kinner larmt  Hell int finster  Min port  He much ni mehr  Su m p p en b er g, Hanns Freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hart, Heinrich, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  Helsenstimmen  Heb bel, Kriedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgefühl  Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sommerabend                                             | 137 |
| Sehnsucht Schon ein Jenseits Je älter du —  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899 Dar wahn en Mann Regenlied Dat Moor Abendsteden He sä mi so vel Dör Dör Ala'n buten De Kinner larmt Hell int hinster Min Port He much ni mehr  Sump pe n b er g, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Ha am er li ng, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg MII eins Ha up t man n, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helpenstimmen He b b e l, f ri e d ri ch, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendsessühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verschollenes Glück                                     | 141 |
| Schon ein Jenseits  Je älter du — 318  Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regensied 10  Dat Moor 11  Abendspeden 11  He sä mi so vel 126  Dör Dör 138  Na'n buten 152  Min Jehann 168  De Kinner larmt 152  Min Port 152  Min port 152  He much ni mehr 153  Tump pe n berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht 42  Hamer I ing, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht 48  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Berlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecksenburg  All eins 154  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau  Helsenstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendsgesühl 48  Hachtlied 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 311 |
| Je älter du — 318 Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied 10 Dat Moor 11 Abendsreden 11 He să mi so vel 120 Dör Dör 138 Ma'n buten 153 Min Jehann 168 Min Jehann 176 He much ni mehr 172 He much ni mehr 173 Gumppenberg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht 173 Hamer I in g. Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht 184 Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Berlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins 136 Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helpenstimmen 154 He b b e I, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendsgesühl 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schon ein Jenseits                                      | 317 |
| Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, gest. in Kiel am 2. Juni 1899  Dar wahn en Mann  Regenlied  Dat Moor  Abendsteden  He sä mi so vel  Odr Dör  Na'n buten  Resl int Finster  Hell int Finster  He much ni mehr  Su mp p en b er g, Hanns Freiherr von, ged. 4. Dez. 1866  zu Candshut, ledt in München  Mitternacht  Hamer I'n g, Robert, ged. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, ged. 30. Dezember 1855 in Wesel, ledte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklendurg  All eins  Haupt mann, Karl, ged. 1858 in Salzbrunn, ledt in  Schreiberhau  Helsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselduren  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendsesühl  Hachtlied  Abendsesühl  Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 318 |
| Dar wahn en Mann Regenlied Dat Moor Albendfreden Albendfreden He fä mi so vel Oör Dör Ala'n buten Hin Jehann De Kinner larmt Hell int finster Hin Port He much ni mehr  Sump pen berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Hamer Ia, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Felsenstimmen Heb bel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgesühl Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Groth, Klaus, geb. 24. April 1819 in Heide in Holstein, |     |
| Regenlied Dat Moor Albendfreden Albendgefühl | geft, in Kiel am 2. Juni 1899                           |     |
| Regenlied Dat Moor Albendfreden Albendgefühl | Dar wahn en Mann                                        | 8   |
| Dat Moor  Abendfreden  He fä mi so vel  He fä mi so vel  Dör Dör  Ma'n buten  De Kinner larmt  Hell int finster  Hin Port  He much ni mehr  Su mp p e n b e r g, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hamer I in g, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a, Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  felsenstimmen  Hebbel, friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Hachtlied  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 10  |
| Abendfreden He fä mi so vel Dör Dör I38 Na'n buten De Kinner larmt Hell int finster Hin Port He much ni mehr  Su mp pen berg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helsen, friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien Ubendgesühl Hachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dat Moor                                                | 11  |
| He sä mi so vel Dör Dör 138 Na'n buten 153 Min Jehann 316 De Kinner larmt 317 Hell int finster 324 Min port 325 He much ni mehr  Su m p p e n b er g, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Kandshut, lebt in München Mitternacht  Ha m er l in g, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Felsenstimmen  Heb bel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgesühl Auchtlied  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abendfreden                                             | 11  |
| Nör Dör  Na'n buten  Na'n buten  Ne Kinner larmt  De Kinner larmt  Hell int hinster  Hell int hinster  He much ni mehr  Su mppenberg, hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  helsenstimmen  Hebbel, Kriedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesihl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | He sä mi so vel                                         | 126 |
| Na'n buten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vör vör                                                 | 138 |
| Min Jehann  De Kinner larmt  Hell int hinster  Hell int hinster  Hell int hinster  He much ni mehr  Bu mppenberg, hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866  zu Candshut, lebt in München  Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg  a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz  Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte  bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg  All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in  Schreiberhau  helsenstimmen  Hebbel, Kriedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen  in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesühl  Abendgesihl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Na'n buten                                              | 153 |
| De Kinner larmt Hell int finster He much ni mehr He much ni mehr  Su m pp e n b er g, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins Haupt mann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helsenstimmen Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgesühl Auchtlied Hachtlied Hesselser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 316 |
| Hell int finster  Min Port  He much ni mehr  Sumppenberg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien Abendgesühl  Auchtlied  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De Kinner larmt                                         | 317 |
| Min Port He much ni mehr  Sam Gumppenberg, Hanns Freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helsenstimmen Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien Abendgesühl Augendzeselber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HeII int finster                                        | 324 |
| He much ni mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 327 |
| Gumppenberg, Hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866 zu Candshut, lebt in München Mitternacht Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Felsenstimmen Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien Abendgesühl Hachtlied Handtlied Hachtlied Handtlied |                                                         | 333 |
| Ju Candshut, lebt in München Mitternacht  Kamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Kart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Kauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Kelsenstimmen  Kebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1865 in Wien Abendgefühl Auchtlied  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gumppenberg, hanns freiherr von, geb. 4. Dez. 1866      |     |
| Mitternacht  Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Felsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgesühl  Auchtlied  40  Rachtlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |     |
| Hamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Felsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgefühl  Auchtlied  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 47  |
| a. Walde, gest. 13. Juli 1889 in Graz Sternennacht  Hart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins  Hauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau Helsenstimmen  Hebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Abendgefühl  Nachtlied  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bamerling, Robert, geb. 24. März 1832 in Kirchberg      |     |
| Sternennacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |     |
| Kart, Heinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wesel, lebte bei Verlin, gest. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 48  |
| bei Berlin, geft. 11. Juni 1906 zu Tecklenburg All eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bart, Beinrich, geb. 30. Dezember 1855 in Wefel, lebte  |     |
| All eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |     |
| Kauptmann, Karl, geb. 1858 in Salzbrunn, lebt in Schreiberhau felsenstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aures 6                                                 | 336 |
| Schreiberhau Felsenstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |     |
| Kebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Ubendgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |     |
| Kebbel, Friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien Ubendgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Felsenstimmen                                           | 34  |
| in Holstein, gest. 13. Dez. 1863 in Wien<br>Abendgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hebbel, friedrich, geb. 18. März 1813 in Wesselburen    |     |
| Abendgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachtlied                                               | 48  |
| Derzeichnis nach ben Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Derzeichnis nach den Dichtern                           | 1   |

| Nächtlicher Gruß                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 49                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Die Weihe der No                                                                                                                                                                                                                                                        | icht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 49                                           |
| Sommerbild ,                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 60                                           |
| Herbstbild                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 60                                           |
| Winterlandschaft                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 65                                           |
| Un die Jünglinge                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 74                                           |
| Das heiligste .                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 144                                          |
| Das Kind am Br                                                                                                                                                                                                                                                          | unn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ten                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 154                                          |
| Das alte Haus                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 182                                          |
| Das alte Haus<br>Auf ein altes Mä                                                                                                                                                                                                                                       | ideh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 184                                          |
| Großmutter .                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 185                                          |
| Requiem                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠                         |                                          | 224                                          |
| Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 240                                          |
| Winterreise .                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      | ٠                        | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠                         |                                          | 251                                          |
| Dämmerempfindu                                                                                                                                                                                                                                                          | na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠                         |                                          | 253                                          |
| Im tiefsten Schm<br>Dem Schmerz sein                                                                                                                                                                                                                                    | erz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 261                                          |
| Dem Schmerz sein                                                                                                                                                                                                                                                        | t 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | echt                                                                                                                                                     | ;                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠                            | ٠                                    | ٠                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 262                                          |
| Sittle: Sittle: .                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      | ٠                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                          | 276                                          |
| Erleuchtung .                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 277                                          |
| Welt und Ich .                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ٠                                    |                          | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          | 281                                          |
| D. T. T M.Y. A.L.                                                                                                                                                                                                                                                       | . Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | A T                                      | - 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAG                          | A 24                                 | man                      | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | noth                         | ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and a                     | 1917                                     |                                              |
| Bebel, Joh. Peter,                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                          |                                              |
| 11. Mai 1760 auf                                                                                                                                                                                                                                                        | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                       | eise                                     | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ba                           | feI                                  | geb                      | ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en,                          | <b>fta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm                        | rt                                       |                                              |
| 11. Mai 1760 auf<br>aus dem Dorf Haus                                                                                                                                                                                                                                   | der<br>en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 23<br>im                                                                                                                                               | eise<br>Sch                              | in<br>war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Va<br>zwa                    | jel<br>ild,                          | geb<br>sta:              | ore<br>rb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en,<br>als                   | sta<br>P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mn<br>räle                | ıt<br>ıt                                 |                                              |
| 11. Mai 1760 auf<br>aus dem Dorf Hauf<br>am 22. Sept. 1826                                                                                                                                                                                                              | der<br>en i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : R<br>im<br>tuf                                                                                                                                         | eise<br>Sch<br>eir                       | in<br>war<br>ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ba<br>zwa<br>Rei             | sel<br>ild,<br>se)                   | geb<br>sta:<br>zu        | ore<br>rb<br>Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Pi<br>eți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | rt<br>rt<br>n                            |                                              |
| 11. Mai 1760 auf<br>aus dem Dorf Hauf<br>am 22. Sept. 1826<br>Ugatha                                                                                                                                                                                                    | der<br>en i<br>6 (a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : R<br>im<br>tuf                                                                                                                                         | eife<br>Sch<br>eit                       | in<br>war<br>er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Va<br>zwa<br>Rei             | sel<br>ild,<br>se)                   | geb<br>sta:<br>zu        | orerb<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Pi<br>eți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 204                                          |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826<br>Ugatha Der Wächter in d                                                                                                                                                                                         | der<br>en i<br>3 (d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | im<br>iuf<br>iuf                                                                                                                                         | eife<br>Sch<br>eir<br>tter               | in<br>war<br>er<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Va<br>Zwa<br>Rei             | sfel<br>118,<br>sfe)                 | geb<br>sta:<br>zu        | ore<br>rb<br>Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Pi<br>eķi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 20 <b>4</b><br>205                           |
| 11. Mai 1760 auf<br>aus dem Dorf Hauf<br>am 22. Sept. 1826<br>Ugatha<br>Der Wächter in d<br>Heine, Heinrich, gel                                                                                                                                                        | der in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im<br>iuf<br>Mil                                                                                                                                         | eise<br>Sch<br>eir<br>tter:<br>Dez       | in<br>war<br>er<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Va<br>Zwa<br>Rei             | sfel<br>118,<br>sfe)                 | geb<br>sta:<br>zu        | ore<br>rb<br>Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Pi<br>eķi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            |                                              |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. Februar 1856 in                                                                                                                                                   | der in in p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im<br>ruf<br>Mil<br>3.<br>ari                                                                                                                            | eise<br>Sch<br>eir<br>tter:<br>Dez<br>s  | in<br>war<br>ier<br><br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ba<br>Zwa<br>Rei             | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>sta:<br>zu<br>Dii | ore<br>rb<br>Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Pi<br>eki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 205                                          |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. Februar 1856 is frühlingsbotschaf                                                                                                                                 | der in in P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im<br>tuf<br>Mil<br>3.<br>ari                                                                                                                            | eise<br>Sch<br>ein<br>tter:<br>Dez<br>s  | in<br>war<br>ier<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zawa<br>Rei<br><br>t<br>799  | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>star<br>zu<br>Dii | ore<br>rb<br>Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Preți<br>·<br>·<br>rf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 205                                          |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 ir frühlingsbotschaft Corelei                                                                                                                        | der in ser in printer  | im<br>iuf                                                                                                                                                | eise<br>Sch<br>ein<br>tter:<br>Dez<br>s  | in<br>war<br>ner<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zawa<br>Rei<br>ct.           | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>star<br>zu<br>di  | ore<br>rb<br>Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Preți<br>·<br>·<br>rf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 205<br>80<br>110                             |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. Februar 1856 ir frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht                                                                                                    | der in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im<br>tuf<br>Nii<br>3.<br>ari                                                                                                                            | leise<br>Sch<br>eir<br>Dez<br>s          | in<br>war<br>ner<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zawa<br>Rei<br>et .<br>799   | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>star<br>zu<br>di  | ore<br>rb<br>siffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en,<br>als<br>hw             | sta<br>Preți<br>·<br>·<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn<br>räle<br>nge         | nt<br>nt<br>n                            | 205<br>80<br>110<br>111                      |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. Februar 1856 in Frühlingsbotschaft Corelei Still ist die Nacht Altes Lied                                                                                         | der in er in p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im<br>tuf<br>Mis                                                                                                                                         | leise<br>Sch<br>eir<br>tter:<br>Dez<br>s | in<br>war<br>ner<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zawa<br>Rei<br>              | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>star<br>zu<br>Dii | ore services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en,<br>als<br>hw             | sta<br>: P:<br>eki<br>:<br>rf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mn<br>väld<br>nge         | it<br>it<br>in                           | 205<br>80<br>110<br>111                      |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz,                                                                        | der in ser it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | im<br>im<br>im<br>im<br>im<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id<br>id                                                 | eise<br>Sch<br>ein<br>tter<br>Dez<br>s   | in<br>war<br>ier<br>nach<br>. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zawa<br>Rei<br>299           | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>sta:<br>zu<br>Di  | ore<br>se<br>iffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en,<br>als<br>hw             | sta<br>present                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | emn<br>rälc<br>nge        | tt tt tt                                 | 205<br>80<br>110<br>111<br>111               |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Corelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge .                                                           | der in ser in ser in print it in fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im<br>ruf<br>ari                                                                                                                                         | eise<br>Sch<br>eir<br>Dez<br>S           | in war ter taken the taken tak | Zawa<br>Rei<br>299           | fel ald, fe) in                      | gek star<br>zu<br>Dü     | ore so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en,<br>als<br>hw             | sta<br>speki<br>ceki<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant<br>constant | emn<br>räld<br>nge        | it<br>it<br>it<br>it.                    | 205<br>80<br>110<br>111                      |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge . Hert, Wilhelm, geb.                                       | der en i der | minuf                                                                                                                                                    | eise<br>Sch<br>eir                       | in war ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za<br>Zei<br>Rei<br>t<br>799 | fel<br>ild,<br>fe)<br>in             | geb<br>fta:<br>zu<br>Dii | ore so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en,<br>als<br>hw             | fta<br>; P:<br>eki<br><br>rf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | emn<br>räld<br>nge<br>ges | nt n | 205<br>80<br>110<br>111<br>111               |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge . Hert, Wilhelm, geb. Professor der Germa                   | der en i (d. ) (d. | im<br>im<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in<br>in                                                                   | eise<br>Sch<br>ein                       | in war ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Za<br>Zei<br>2799            | fel ald, fe) in nen                  | geb<br>fta:<br>zu<br>Dii | ore some stage of the stage of | en,<br>als<br>thw<br><br>lbo | fta<br>; P:<br>eki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mn<br>rälc<br>nge<br>gef  | nt<br>nt<br>nt<br><br>tt.                | 205<br>80<br>110<br>111<br>111<br>114<br>256 |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge . Hert, Wilhelm, geb. Prosessor der Germann Disson          | der i (d. )  | im<br>tuf<br>Mis<br>3.<br>ari<br>ni                                                                                                                      | deise<br>Sch<br>ein<br>Dez<br>S          | in war ier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ba<br>Zwa<br>Rei<br>t        | fel<br>ild,<br>fe)<br>in<br>men      | geb<br>fta:<br>ju<br>Dii | ore some stiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en,<br>alshw<br>ibo          | fta<br>p:<br>p:<br>eki<br><br>rf,<br><br>nüi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mn<br>rälc<br>nge<br>gef  | nt<br>n<br>t.<br>t.                      | 205<br>80<br>110<br>111<br>114<br>256        |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Sorelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge . Hert, Wilhelm, geb. Prosessor der Germanischen Dem Bruder | der en i  der :  der :  der :  fei  24  anif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im<br>im<br>im<br>in<br>is<br>is<br>is<br>in<br>in<br>is<br>is<br>is<br>in<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is | eise Sch<br>ein                          | in war ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Va<br>Izwa<br>Rei<br>t       | fel<br>ild,<br>fe)<br>in<br>in<br>in | geb<br>fta:<br>zu<br>Dii | ttg 2 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en,<br>alschw<br>ihw<br>ildo | fta<br>; P:<br>eti<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mn<br>räld<br>nge<br>gef  | nt n | 205<br>80<br>110<br>111<br>111<br>114<br>256 |
| 11. Mai 1760 auf aus dem Dorf Hauf am 22. Sept. 1826 Ugatha Der Wächter in d Heine, Heinrich, gel 17. februar 1856 in frühlingsbotschaft Korelei Still ist die Nacht Altes Lied Herz, mein Herz, frau Sorge . Hert, Wilhelm, geb. Prosessor der Germann Disson          | der en i  der :  der :  der :  fei  24  anif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im<br>im<br>im<br>in<br>is<br>is<br>is<br>in<br>in<br>is<br>is<br>is<br>in<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is<br>is | eise Sch<br>ein                          | in war ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Va<br>Izwa<br>Rei<br>t       | fel<br>ild,<br>fe)<br>in<br>in<br>in | geb<br>fta:<br>zu<br>Dii | ttg 2 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en,<br>alschw<br>ihw<br>ildo | fta<br>; P:<br>eti<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mn<br>räld<br>nge<br>gef  | nt n | 205<br>80<br>110<br>111<br>114<br>256        |

| Heimkehr                                               | 155 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| In soundso viel Wochen                                 | 155 |
| Auf den Tod eines Kindes                               | 214 |
| Welträtsel                                             | 241 |
| Über ein Stündlein                                     | 272 |
| Balder                                                 | 284 |
| Bille, Peter, geb. 1854 in Erwiten, Westfalen, geft.   |     |
| 1904 in Schlachtensee bei Berlin                       |     |
| Waldesstimme                                           | 28  |
| Hofmannsthal, Hugo von, geb. 1. Jebr. 1874 zu          |     |
| Wien, lebt in Rodaun bei Wien                          |     |
| Vergänglichkeit                                        | 319 |
| Bolderlin, Friedrich, geb. 20. Marz 1770 in Cauffen,   |     |
| Württemberg, gestorben nach fast vier Jahrzehnten der  |     |
| Geistesumnachtung in Tübingen am 7. Juni 1843          |     |
| Aus dem Gedichte: "Die Eichbäume"                      | 27  |
| Sonnenuntergang                                        | 39  |
| Aus dem Gedichte: "Der Gott der Jugend"                | 76  |
| Die Heimat                                             | 112 |
| Um Abend                                               | 113 |
| Abbitte                                                | 113 |
| Licht der Liebe                                        | 113 |
| Hyperions Schicksalslied                               | 250 |
| Die Kürze                                              | 265 |
| Bölty, Ludwig, geb. 21. Dez. 1748 in Mariensee, Ban=   |     |
| nover, Mitglied des Göttinger "Hainbundes", an der     |     |
| Schwindsucht früh gestorben am 1. September 1776 in    |     |
| Hannover                                               |     |
| Cebenspflichten                                        | 79  |
| Holstein, Franz von, geb. 16. Jebruar 1826 in Braun=   |     |
| schweig, Komponist, gest. 28. Mai 1878 in Ceipzig      |     |
| Hoffnungsstern                                         | 335 |
| Bopfen, hans, geb. 3. Januar 1835 in München, lebte    |     |
| in Berlin, gest. 19. November 1904 in Großlichterfelde |     |
| Die Not                                                | 226 |
| Jenfen, Wilhelm, geb. 15. Jebruar 1837 in Beiligen=    |     |
| hafen in Holstein, lebt jett in München                |     |
| Ein krankes Glied, das gesunden will                   | 98  |
| Am ersten Sarge                                        | 191 |
| Seltsame Genossen                                      | 195 |
| Developie nech ben Didstern                            | 1_  |

| Auf dem Weg .          |              |        |       |         |      |       |       |       | ٠            | 254 |
|------------------------|--------------|--------|-------|---------|------|-------|-------|-------|--------------|-----|
| Zulețt                 |              |        |       |         |      | ٠     |       |       |              | 329 |
| Keller, Gottfried, geb | . 19.        | Jul    | i 18  | 19      | in   | Glat  | tfele | en 1  | isc          |     |
| Zürich, Staatsschreib  | er (         | Staa   | tsjel | retä    | ir)  | des   | Ke    | intoi | t <i>5</i> , |     |
| geft. 15. Juli 1890 da | felbst       | ŧ      |       |         |      |       |       |       |              |     |
| waldlied               |              |        | ٠     |         |      |       |       |       |              | 26  |
| Stilleben              |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 31  |
| Abendlied              |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 39  |
| Trost der Kreatur      |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 43  |
| Stille der Nacht       |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 50  |
| Unter Sternen          |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 51  |
| Winternacht            |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 66  |
| Die Entschwundene      |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 199 |
| Trauerweide            |              |        |       |         |      |       | ٠     |       |              | 200 |
| Bei einer Kindeslei    | the          |        |       |         |      |       |       |       |              | 217 |
| Sommernacht            |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 236 |
| Schein und Wirklich    | <b>F</b> eit |        |       |         |      |       |       |       |              | 267 |
| In der Trauer .        |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 269 |
| Trübes Wetter .        |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 270 |
| Un das Herz            |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 279 |
| Ein Tagewerk           |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 282 |
| Abendregen             |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 322 |
| Kerner, Justinus, gel  | 6. 18        | . Sex  | t. 1  | 786     | in   | Ent   | wia   | sbui  | a.           |     |
| gest. 21. Februar 186  |              | -      |       |         |      |       | _     |       |              |     |
| Wanderlied             |              |        |       | _       |      |       |       |       |              | 78  |
| Un das Trinkglas ei    |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 196 |
| Nähe des Toten .       |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 221 |
| Ein Spruch             |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 338 |
| Klopstod, friedrich    |              |        | ae    | ъ.      | 2.   | Zuli  | 17    | 24    | in           |     |
| Quedlinburg, gest. 14  |              |        |       |         |      |       |       |       | • • • •      |     |
| Uus der Ode an der     |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 69  |
| Die frühen Gräber      |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 194 |
| Der Tod                |              |        |       |         |      | Ċ     |       |       |              | 218 |
| Weihtrunk an die t     | oten         | Freu   | nbe   |         | ·    | ·     |       |       |              | 224 |
| Kroepelin, Herman      |              |        |       |         |      |       |       |       |              |     |
| chow i. M., lebt dort  | it, g        | co. 1  |       | apı     |      | 7063  | tit   | 4111  | 44-          |     |
| Allerseelen            |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 194 |
| Cenau, Nikolaus, eige  |              |        |       |         |      |       |       |       |              | 107 |
|                        |              |        |       |         |      |       |       |       |              |     |
| Strehlenau, geb. 13.   | augu         | lt 19  | 02    | in (    | 2191 | ato 1 | et (  | zente | ==           |     |
| De:                    | rzeichni     | s nach | den I | Dichter | rn   | 4     | _     | 7     |              | 7   |

| ling bei Wien         Sturmesmythe       1         Himmelstrauer       6         Herbstentschluß       6         Winternacht       6         Un die Entfernte       10         Schilflieder       10         Einsamkeit       10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himmelstrauer 6 Herbstentschluß 6 Winternacht 6 Un die Entsernte 10 Schilflieder 10                                                                                                                                              |
| Herbstentschluß 6 Winternacht 6 Un die Entsernte 10 Schilflieder 10                                                                                                                                                              |
| Winternacht                                                                                                                                                                                                                      |
| Un die Entfernte                                                                                                                                                                                                                 |
| Schilflieder                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einsamkeit                                                                                                                                                                                                                       |
| Un *                                                                                                                                                                                                                             |
| Bitte                                                                                                                                                                                                                            |
| Aus!                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciliencron, Detlev von, geb. 3. Juni 1844 in Kiel,                                                                                                                                                                               |
| gest. 22. Juli 1909 in Altrahlstedt bei Hamburg                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beimaana in der Krübe                                                                                                                                                                                                            |
| Der Maibaum                                                                                                                                                                                                                      |
| In einer großen Stadt                                                                                                                                                                                                            |
| Auf dem Kirchhof                                                                                                                                                                                                                 |
| Bitte an den Schlaf, nach schwersten Stunden 26                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lingg, Hermann, geb. 22. Januar 1820 in Lindau, lebte                                                                                                                                                                            |
| in München und starb bort am 18. Juni 1905                                                                                                                                                                                       |
| Cied                                                                                                                                                                                                                             |
| Weil du mir zu früh entschwunden 20                                                                                                                                                                                              |
| Verlorenes Glück                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Gedanke der Zeit                                                                                                                                                                                                             |
| Corm, Hieronymus, eigentlich Heinrich Candesmann, geb.                                                                                                                                                                           |
| 9. August 1821 zu Nikolsburg in Mähren, gest. 1902                                                                                                                                                                               |
| Sphärengesang 24                                                                                                                                                                                                                 |
| Dennoch!                                                                                                                                                                                                                         |
| Ludwig, Otto, geb. 11. februar 1813 in Eisfeld, Mei-                                                                                                                                                                             |
| ningen, gest. 25. Februar 1865 in Dresden                                                                                                                                                                                        |
| Der Kranke                                                                                                                                                                                                                       |
| Mary, friedrich, geb. 20. Sept. 1830 in Steinfeld, Kärnten,                                                                                                                                                                      |
| lebte als Oberst i. A. zu Graz und starb im Sommer 1905                                                                                                                                                                          |
| Im Eisenhammer                                                                                                                                                                                                                   |



| Iand, als Kammergerichtsrat gest. 27. Dez. 1861 in Berlin<br>Ruhe | 6 8 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Meyer, Konrad Ferdinand, geb. 12. Okt. 1825 in Zürich,            | 6   |
| Meyer, Konrad Ferdinand, geb. 12. Okt. 1825 in Zürich,            | _   |
| gest. 28. Nov. 1898 in Kilchberg bei Zürich                       | _   |
|                                                                   | _   |
|                                                                   | 8   |
| Das weiße Spitchen                                                |     |
|                                                                   | 9   |
| Hohe Station                                                      | 12  |
|                                                                   | 3   |
|                                                                   | 1   |
|                                                                   | 15  |
| Die Schlittschuhe                                                 | 37  |
| Caß scharren deiner Rosse Huf                                     | 2   |
| Die toten freunde                                                 | 5   |
| <b>Cethe</b>                                                      | 8   |
| Das tote Kind                                                     | 4   |
| Über einem Grabe                                                  | 6   |
| Chor der Toten                                                    | 9   |
| Mie                                                               | 25  |
| Cenzfahrt                                                         | 2   |
| Eingelegte Auder                                                  | 2   |
| Schwüle                                                           | 35  |
| Säerspruch                                                        | 31  |
| Mombert, Afred, geb. 6. Februar 1872 in Karlsruhe,                |     |
| lebt als Rechtsanwalt in Heidelberg                               |     |
| Spaziergang                                                       | 1   |
| Spaziergang                                                       |     |
| Pfarrer u. a. "zu Cleversulzbach im Unterland", gest.             |     |
| 4. Juni 1875 zu Stuttgart                                         |     |
|                                                                   | 4   |
| Im Frühling                                                       | 6   |
|                                                                   | 6   |
| Mein Fluß                                                         | 23  |
| fußreise                                                          | 9   |
|                                                                   | 7   |
|                                                                   | 16  |
|                                                                   | 12  |
| Aus "Nachts"                                                      | 6   |
|                                                                   | 3   |
| Verzeichnis nach den Dichtern                                     | 1   |

| Heimweh                                                 | 81  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Das verlassene Mägdlein                                 | 95  |
| Jägerlied                                               | 133 |
| Sehnsucht                                               | 134 |
| Un die Geliebte                                         | 136 |
| Häusliche Szene                                         | 160 |
| Freundschaft                                            | 181 |
| Erinna an Sappho                                        | 197 |
| Verborgenheit                                           | 272 |
| In der frühe                                            | 276 |
| Un einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang                | 278 |
| Gebet                                                   | 281 |
| Der alte Turmhahn                                       | 290 |
| Erinnerung                                              | 314 |
| Denk es, o Seele!                                       | 325 |
| Jum neuen Jahre                                         | 346 |
| Mietiche, friedrich, geb. 15. Ott. 1844 in Röcken bei   |     |
| Cützen, gest. 25. August 1900 zu Weimar                 |     |
| Aus Zarathustras Nachtlied                              | 46  |
| Aus hohen Bergen                                        | 257 |
| Vereinsamt                                              | 260 |
| Um Mitternacht                                          | 277 |
| Dem unbekannten Gott                                    | 341 |
| Novalis, fr., eigentlich friedrich v. Hardenberg, geb.  |     |
| 2. Mai 1772 in Wiederstedt, Grafsch. Mansfeld, jung     |     |
| gestorben am 25. März 1801 in Weißenfels                |     |
| Aus dem "Gesang der Toten"                              | 219 |
| Maria                                                   | 345 |
| Geistliches Lied                                        | 345 |
| Raabe, Wilhelm, geb. am 8. September 1831 zu Eschers=   |     |
| hausen, unser großer Romandichter, lebt in Braunschweig |     |
| Wenn über stiller Beide                                 | 12  |
| Wiegenlied                                              | 151 |
| Cegt in die Hand das Schicksal dir ein Glück            | 260 |
| Rosegger, Peter, geb. 31. Juli 1843 als Bauernsohn      |     |
| in Alpel bei Krieglach in Steiermark, lebt winters in   |     |
| Graz, sommers in Urieglach                              |     |
| Wos ih schuldi bi worn af der Olm                       | 98  |
| Aückert, Friedrich, geb. 16. Mai 1788 zu Schweinfurt,   |     |
| gest. 31. Januar 1866 in Neusest bei Koburg             |     |
| Bergeichnis nach den Dichtern                           | 1   |
| Desjetajnis nauj ven Diajteen                           |     |

| Kehr ein bei mir!                                             | 135 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Aus dem "Liebesfrühling"                                      | 140 |
| Aus der Jugendzeit                                            | 313 |
| Gott überall                                                  | 340 |
| Saar, ferdinand von, geb. 30. Sept. 1833 in Wien, geft.       |     |
| 24. Juli 1906 ebenda                                          |     |
| Drahtklänge                                                   | 32  |
| 5 ch a d , Udolf friedrich von, geb. 2. August 1815 in Brufe- |     |
| wit bei Schwerin, lebte in München (Schackiche Gemälde-       |     |
| galerie), gest. 14. Upril 1894 in Rom                         |     |
| Aus dem "kleinen Franz"                                       | 217 |
| Schaufal, Richard, geb. 27. Mai 1874 in Brunn, lebt in        |     |
| Mährisch-Weißtirchen                                          |     |
| Die junge Sehnsucht                                           | 241 |
| Die Pforte des Todes                                          | 266 |
| 5 chiller, Johann Christoph Friedrich, geb. 10. Nov. 1759     |     |
| in Marbach, gest. 9. Mai 1805 in Weimar                       |     |
| Aus dem Cied an die Freude                                    | 72  |
| Des Mädchens Klage                                            | 93  |
| Die Erwartung                                                 | 120 |
| Die Erwartung                                                 | 167 |
| Der Pilgrim                                                   | 242 |
| Die Größe der Welt                                            | 243 |
| Das verschleierte Bild zu Sais                                | 244 |
| Die Worte des Glaubens                                        | 339 |
| Schlegel, Friedrich von, geb. 10. März 1772 in Han=           | 000 |
| nover, gest. 12. Januar 1829 in Dresden                       |     |
| Der Wanderer                                                  | 31  |
| Schönaich = Carolath, Prinz Emil zu, geb. 8. Upril            | O.  |
| 1852 in Breslau, gest. im Sommer 1908                         |     |
| Gib nicht dem Tier die Seele deiner Taube                     | 230 |
| Schüler, Gustav, geb. in Königlich Reet, Oderbruch,           | 200 |
| 27. Januar 1871, lebt in Frankfurt a. d. Oder                 |     |
| Abendgebet                                                    | 264 |
| Schwab, Gustav, geb. 19. Juni 1792 in Stuttgart, gest.        | 207 |
| 4. November 1850 das.                                         |     |
| - W 111                                                       | 186 |
| Das Gewitter                                                  | 100 |
| im Sächsischen und starb 1793. Aäheres über ihn ist           |     |
| nicht bekannt                                                 |     |
| haye betallit                                                 |     |

| Um Jenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Solitaire, M., eigentlich Woldemar Nürnberger, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1. Ott. 1818 in Sorau (AC.), Arzt, starb nach bewegtem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Ceben in Candsberg a. d. Warthe am 17. April 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Zwischen himmel und Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330 |
| Spitteler, Karl, geb. 24. April 1845 in Ciestal, lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| in Euzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Das Begräbnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114 |
| Das Geschenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 |
| Hausspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 |
| Der Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 |
| Die tote Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234 |
| Stolberg, friedrich Leopold Graf zu, geb. 7. Nov. 1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| in Bramstedt, gest. 5. Dez. 1819 in Sondermühlen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Osnabrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| An die Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Storm, Theodor, geb. 14. Sept. 1817 in husum, Jurift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| gest. 4. Juli 1888 in Bademarschen bei hanerau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   |
| Abseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9   |
| Die Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13  |
| Meeresstrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18  |
| Aber die Beide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63  |
| Oktoberlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63  |
| Lied des Harfenmädchens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91  |
| Die Nachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 |
| Troft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142 |
| Schließe mir die Augen beide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 |
| Du warst es doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145 |
| Gode Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Unecht Auprecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 |
| Von Katzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165 |
| Begrabe nur dein Ciebstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 |
| Tiefe Schatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 |
| Einer Toten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| für meine Söhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Sprücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271 |
| Ritornelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Beginn des Endes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | L   |
| Verzeichnis nach den Dichtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| Strauß, David Friedrich, geb. 27. Januar 1808 in Lud=      |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| wigsburg, Theologe, gest. das. 8. februar 1874             |     |
| Ermunterung                                                | 269 |
| Abschied                                                   | 336 |
| Cetzter Hauch                                              |     |
| Melhen, herm. Wilh, Franz, geb. 1758 in Celle, Pre-        |     |
| diger dort, starb 1808.                                    |     |
| Ihr                                                        | 140 |
| Uhland, Cudwig, geb. 26. Upril 1787 in Tübingen, gest.     |     |
| das. 13. November 1862                                     |     |
| Cob des frühlings                                          | 4   |
| frühlingsglaube                                            | 4   |
| Einkehr                                                    | 30  |
| Gesang der Jünglinge                                       | 75  |
| Abschied                                                   | 80  |
| Der Wirtin Töchterlein                                     | 103 |
| Der Schmied                                                | 117 |
| Brautgesang                                                | 128 |
| In der ferne                                               | 133 |
| Heimkehr                                                   | 135 |
| Aus "Der Angenannten"                                      | 141 |
| Zimmerspruch                                               | 143 |
| Ein Abend                                                  | 210 |
| Die verlorene Kirche                                       | 341 |
| Vischer, Friedrich Theodor, geb. 30. Juni 1807 in Eud=     |     |
| wigsburg, Asthetiker, lebte zulekt in Stuttgart, starb     |     |
| auf einer Reise in Gmunden am 14. September 1887           |     |
| Das ersehnte Gewitter                                      | 36  |
| Ju spät                                                    | 99  |
| Ein Augenblick                                             | 149 |
| Gesellschaft                                               |     |
| Greisenglück                                               | 323 |
| Balb                                                       | 326 |
| Vogel, Alfred, geb. 21. März 1877 in Krippen bei Schandau, |     |
| lebt ohne festen Aufenthaltsort                            |     |
| Prometheus                                                 | 248 |
| Volkslieder                                                |     |
| Heimliche Liebe                                            | 80  |
| Der schwere Traum                                          | 82  |
| Jetz gang i ans Brünnele                                   | 82  |
| Verzeichnis nach ben Dichtern                              | _/  |

| Abschied                                                 | 83  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Cebe wohl                                                | 84  |
| Cebe wohl                                                | 84  |
| Treue Liebe                                              | 85  |
| Zeit bringt Rosen                                        | 85  |
| Die zwei Schnitterinnen                                  | 88  |
| Liebesscherz                                             | 89  |
| Lak rauschen                                             | 92  |
| Vorbei                                                   | 92  |
| Die Verlassene                                           | 96  |
| Es fiel ein Reif                                         | 109 |
| Die Ummenuhr                                             | 148 |
| Schnitter Tod                                            | 190 |
| Walter von der Vogelweide, geb. um 1165-70               |     |
| in Österreich, gest. um 1230 wahrscheinlich in Würzburg  |     |
| Unter der Linden                                         | 122 |
| Weigand, Wilhelm, geb. 13. März 1862 in Giffigheim       |     |
| in Franken, lebt in München                              |     |
| Menschheit                                               | 232 |
| Schönheit                                                | 277 |
| Weber, Ceopold, geb. 24. Januar 1866 in St. Peters=      |     |
| burg, lebt in München                                    |     |
| Winterfrühling                                           | 71  |
| Weitbrecht, Karl, geb. 8. Dez. 1847 in Neuhengstett      |     |
| bei Calm, früher Pfarrer, dann Professor der Afthetit    |     |
| in Zürich und in Stuttgart, starb in Stuttgart am        |     |
| 10. Juni 1904                                            |     |
| In dunkler Stunde                                        | 244 |
| Wenn ich Abschied nehme, will ich leise gehn             | 335 |
| Wille, Bruno, geb. 6. februar 1860 in Magdeburg, lebt    |     |
| bei Berlin                                               |     |
| Entzauberung                                             | 232 |
| Wolf, August, geb. 22. Januar 1816 in Königsberg i. Pr., |     |
| lebte in Stuttgart, starb am 9. februar 1861 auf einer   |     |
| Reise in Mainz                                           |     |
| O bist du, wie ich dich träume                           | 135 |
| Verfasser unbekannt                                      |     |
| Unglückliche Liebe                                       | 97  |
| Des Herzen Slüzzelin                                     | 128 |





# Verzeichnis nach den Anfängen

| Ach, es ift so dunkel in des Todes Kammer (Claudius)  Ach, es ift so dunkel in des Todes Kammer (Claudius)  Ach, neige, du Schmerzenreiche (Goethe)  Ach wärst du mein, es wär ein schönes Ceben! (Cenau)  Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe)  Ach, war soll der Mensch verlangen? (Goethe)  Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied)  Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin)  Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe)  Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis)  Alle Wunden hören auf zu bluten (hebbel)  Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshofs)  Alls ich von Reisen heimgekehrt (heyse)  Alls jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste-Hülshofs)  Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland)  Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike)  An grauen Strand, am grauen Meer (Storm)  Am himmelsantlik wandelt ein Gedanke (Cenau)  Am himmel wächst der Sonne Glut (Neyer)  And der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg)  And der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg)  And der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg)  And der Salkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshofs)  An einem Tische ganz allein (Vischer)  And him haraw öß, de my gesöllt (Dach)  Ans Haff nun fliegt die Möwe (Storm)  Ans Haff nun fliegt die Möwe (Storm)  Arm am Beutel, krank am herzen (Goethe)  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller)  And du bist wirkendes Licht (Greis)                                                                          | abenoountet, Watoessitte (de la Motte Jouque)          | 40  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer (Claudius)  Ach, neige, du Schmerzenreiche (Goethe)  Ach wärst du mein, es wär ein schönes Leben! (Lenau)  Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe)  Ach, was soll der Mensch verlangen? (Goethe)  Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied)  Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin)  Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe)  Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis)  Alle euer girrendes Herzeleid (Uda Christen)  Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel)  Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Vroste-Hülshoff)  Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse)  Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse)  Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland)  Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike)  Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm)  Am Himmelsantlik wandelt ein Gedanke (Eenau)  Am Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer)  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)  Anders Balkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff)  Anders Krenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg)  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)  Anders Wird die Ander Wegesillt (Dach)  Ans Haff nun sliegt die Möwe (Storm)  Ans Haff nun fliegt die Möwe (Storm)  Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe)  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller)  Ander die Greichen Schritt (Wirker) | Aber ein kleiner goldener Stern (Keller)               | 283 |
| Ach, neige, du Schmerzenreiche (Goethe) 94 Ach wärft du mein, es wär ein schönes Ceben! (Cenau) 108 Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe) 110 Ach, was soll der Mensch verlangen? (Goethe) 271 Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied) 85 Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin) 194 Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe) 269 Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis) 16 All euer girrendes Herzeleid (Uda Christen) 229 Alles Unnden hören auf zu bluten (Hebbel) 261 Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff) 343 Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse) 155 Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse) 210 Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland) 210 Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike) 210 Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm) 13 Am Himmelsantlit wandelt ein Gedanke (Cenau) 61 Am Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer) 252 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 86 Anders Haff nun sliegt die Möwe (Storm) 18 Arm am Beutel, krank am herzen (Goethe) 268 Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller) 26 Auch du bist wirkendes Licht (Greis) 51                                                                                                                                                                   | Uch Elslein, liebes Elselein (Volkslied)               | 85  |
| Ach wärft du mein, es wär ein schönes Ceben! (Cenau)  Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe)  Ach, was soll der Mensch verlangen? (Goethe)  Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied)  Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied)  Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin)  Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe)  Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis)  Alle euer girrendes Herzeleid (Ada Christen)  Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel)  Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff)  Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse)  Alls jüngst die Nacht dem sonnenmäden Land (Droste-Hülshoff)  Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland)  Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike)  Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm)  Am Himmelsantlit wandelt ein Gedanke (Cenau)  And Himmels wächst der Sonne Glut (Meyer)  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)  And des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff)  An einem Tische ganz allein (Vischer)  And einem Tische ganz allein (Vischer)  And Bass haff nun sliegt die Möwe (Storm)  Arm am Beutel, krank am herzen (Goethe)  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller)  Andch du bist wirkendes Licht (Greis)                                                                                                                                |                                                        | 188 |
| Ach, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uch, neige, du Schmerzenreiche (Goethe)                | 94  |
| Ach, was foll der Mensch verlangen? (Goethe) 271 Ach, wie ist's möglich dann (Volkslied) 85 Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin) 194 Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe) 269 Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis) 16 All euer girrendes Herzeleid (Ada Christen) 229 Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel) 261 Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff) 343 Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse) 155 Alls jüngst die Nacht dem sonnenmüden Land (Droste-Hülshoff) 211 Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Ahland) 210 Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike) 29 Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm) 13 Am himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Lenau) 61 Am himmel wächst der Sonne Glut (Meyer) 252 All der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg) 37 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Aln des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) 53 Aln einem Tische ganz allein (Vischer) 319 Anke van Tharaw öß, de my gesöllt (Dach) 86 Alns Haff nun fliegt die Möwe (Storm) 18 Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe) 268 Aluch du bist wirkendes Licht (Greis) 55 Aluch du bist wirkendes Licht (Greis) 55 Aluch du bist wirkendes Licht (Greis) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uch wärst du mein, es wär ein schönes Ceben! (Cenau) . | 108 |
| Adh, wie ist's möglich dann (Volkslied).  Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin).  Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe).  Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis).  Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis).  Alle euer girrendes Herzeleid (Ada Christen).  Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel).  Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshofs).  Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse).  Alls jüngst die Nacht dem sonnenmüden Land (Droste-Hülshofs).  Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland).  Alm frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike).  Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm).  Am Himmelsantlit wandelt ein Gedanke (Lenau).  Am Himmelsantlit wandelt ein Gedanke (Lenau).  And Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer).  Ander Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg).  Ard der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg).  And des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshofs).  And einem Tische ganz allein (Vischer).  And hes Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshofs).  And einem Tische ganz allein (Vischer).  And Faff nun fliegt die Möwe (Storm).  Ans Haff nun fliegt die Möwe (Storm).  Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe).  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller).  Auch du bist wirkendes Licht (Greis).                                                                                                                                                                                                        | Uch, warum, ihr Götter, ist unendlich (Goethe)         | 110 |
| Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uch, was foll der Mensch verlangen? (Goethe)           | 271 |
| Alles geben die Götter, die unendlichen (Goethe).  269 Alles Meer und Gestade ruht in Stille (Greis).  Alle euer girrendes Herzeleid (Uda Christen).  229 Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel).  Alls Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshofs).  Alls ich von Reisen heimgekehrt (Heyse).  Alls jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste-Hülshofs).  Alls wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland).  Alm frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike).  Alm grauen Strand, am grauen Meer (Storm).  Alm Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau).  And Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer).  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike).  Anders wird die Welt mit gesem Schritt (Mörike).  Anders wan Tharaw öß, de my gesöllt (Dach).  Ans Haff nun fliegt die Nöwe (Storm).  Ans Haff nun fliegt die Nöwe (Storm).  Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe).  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller).  Auch du bist wirkendes Licht (Greis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uch, wie ist's möglich dann (Volkslied)                | 85  |
| MILES Meer und Gestade ruht in Stille (Greif). 16 MII euer girrendes Herzeleid (Uda Christen) 229 MILE Wunden hören auf zu bluten (Hebbel) 261 MIS Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff) 343 MIS ich von Reisen heimgekehrt (Heyse). 155 MIS jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste-Hülshoff) 210 MIS wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland) 210 MIM frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike). 29 MIM grauen Strand, am grauen Meer (Storm) 13 MIM Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau). 61 MIM Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer). 252 MIN der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg) 47 MINders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike). 81 MIN des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) 53 MIN einem Tische ganz allein (Vischer). 319 MINke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) 86 MINS Haff nun fliegt die Nöwe (Storm). 18 MITM am Beutel, krank am Herzen (Goethe). 268 MITM in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller) . 263 MINCH die bist wirkendes Licht (Greif) 53 MINCH wirkendes Licht (Greif) 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alle Seelen, seid ihr tot? (Kroepelin)                 | 194 |
| All euer girrendes Herzeleid (Ada Christen)  229  Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel)  Als Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff)  Als ich von Reisen heimgekehrt (Heyse)  Als jüngst die Nacht dem sonnenmüden Land (Droste-Hülshoff)  Als jüngst die Nacht dem sonnenmüden Land (Droste-Hülshoff)  Als wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland)  Am frischgeschnittnen Wanderstab (Mörike)  Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm)  Am Himmelsantlik wandelt ein Gedanke (Lenau)  Am Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer)  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)  An des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff)  An des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff)  Ander haraw öß, de my geföllt (Dach)  Ans Haff nun sliegt die Möwe (Storm)  Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe)  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller)  Auch du bist wirkendes Licht (Greif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIles geben die Götter, die unendlichen (Goethe)       | 269 |
| Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel) 261 Als Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff) 343 Als ich von Reisen heimgekehrt (Heyse) 155 Als jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste-Hülshoff) 211 Als wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland) 2110 Am frischgeschnittnen Wanderstab (Mörike) 29 Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm) 13 Am Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau) 61 Am Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer) 252 An der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg) 47 Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 An des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) 53 An einem Tische ganz allein (Vischer) 319 Anke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) 86 Ans Haff nun fliegt die Nöwe (Storm) 18 Arm am Veutel, krank am Herzen (Goethe) 268 Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller) 26 Auch du bist wirkendes Licht (Greif) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mes Meer und Gestade ruht in Stille (Greif)            | 16  |
| Ms Chriftus lag im Hain Gethsemane (Droste-Hülshoff) 343 Als ich von Reisen heimgekehrt (Heyse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MI euer girrendes Herzeleid (Uda Christen)             | 229 |
| MIs ich von Reisen heimgekehrt (Heyse). 155  MIs jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste- Hülshoff). 210  MIs wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland). 210  Am frischgeschnittnen Wanderstad (Mörike). 290  Am grauen Strand, am grauen Meer (Storm). 130  Am Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau). 610  Am Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer). 252  An der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg). 470  Anders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike). 810  An des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff). 530  An einem Tische ganz allein (Vischer). 319  Anke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach). 860  Ans Haff nun sliegt die Möwe (Storm). 180  Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe). 2680  Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller). 2650  Auch du bist wirkendes Licht (Greif). 550  Auch du bist wirkendes Licht (Greif). 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alle Wunden hören auf zu bluten (Hebbel)               | 261 |
| Ms jüngst die Nacht dem sonnenmüden Cand (Droste-<br>Hülshoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ms Christus lag im Hain Gethsemane (Droste-Bülshoff) . | 343 |
| Hülshoff)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | 155 |
| Ms wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland).  210  221  232  233  243  244  255  255  256  266  276  277  278  278  278  278  27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ms jüngst die Nacht dem sonnenmuden Cand (Droste-      |     |
| Ms wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland).  210  221  232  233  243  244  255  255  256  266  276  277  278  278  278  278  27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hülshoff)                                              | 21  |
| Um grauen Strand, am grauen Meer (Storm). 13 Um Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau). 61 Um Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer). 252 Un der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg). 47 Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike). 81 Un des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff). 53 Un einem Tische ganz allein (Vischer). 319 Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach). 86 Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm). 18 Urm am Beutel, krank am Herzen (Goethe). 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Sichenwald verschlungen (Keller). 26 Und du bist wirkendes Licht (Greif). 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ms wäre nichts geschehen, wird es stille (Uhland)      | 210 |
| Um Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau).  Im Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer).  In der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg).  Inders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike).  Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike).  In des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff).  In einem Tische ganz allein (Vischer).  Inke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach).  Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm).  Irm am Veutel, krank am Herzen (Goethe).  Irm in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller).  Inkh du bist wirkendes Licht (Greif).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Um frischgeschnittnen Wanderstab (Mörike)              | 29  |
| Um Himmel wächst der Sonne Glut (Meyer). 252 Un der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg) 47 Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike). 81 Un des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff). 53 Un einem Tische ganz allein (Vischer). 319 Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach). 86 Uns Haff nun sliegt die Möwe (Storm). 18 Urm am Veutel, krank am Herzen (Goethe). 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller). 265 Und du bist wirkendes Licht (Greif). 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Um grauen Strand, am grauen Meer (Storm)               | 13  |
| Un der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg) 47 Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) 81 Un des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) 53 Un einem Tische ganz allein (Vischer) 319 Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) 86 Uns Haff nun sliegt die Möwe (Storm) 18 Urm am Beutel, krank am Herzen (Goethe) 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller) 26 Und du bist wirkendes Licht (Greif) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Um himmelsantlitz wandelt ein Gedanke (Cenau)          | 61  |
| Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike) . 81 Un des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) . 53 Un einem Tische ganz allein (Vischer) . 319 Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) . 86 Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm) . 18 Urm am Beutel, krank am Herzen (Goethe) . 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Sichenwald verschlungen (Keller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 252 |
| Un des Valkones Gitter lehnte ich (Droste-Hülshoff) 53 Un einem Tische ganz allein (Vischer) 319 Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) 86 Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm) 18 Urm am Beutel, krank am Herzen (Goethe) 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Eichenwald verschlungen (Keller) 26 Und du bist wirkendes Licht (Greif) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un der Grenze zwischen Tag und Tag (Gumppenberg)       | \$2 |
| An einem Tische ganz allein (Vischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unders wird die Welt mit jedem Schritt (Mörike)        | 81  |
| Unke van Tharaw öß, de my geföllt (Dach) 86 Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm) 18 Urm am Beutel, krank am Herzen (Goethe) 268 Urm in Urm und Kron an Krone steht der Sichenwald verschlungen (Keller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 53  |
| Uns Haff nun fliegt die Möwe (Storm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 319 |
| Arm am Beutel, krank am Herzen (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 86  |
| Urm in Urm und Kron an Krone steht der Sichenwald verschlungen (Keller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uns haff nun fliegt die Möwe (Storm)                   | 18  |
| verschlungen (Keller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 268 |
| Auch du bist wirkendes Licht (Greif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arm in Arm und Kron an Krone steht der Eichenwald      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 26  |
| Derreichnis nach den Unfängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auch du bist wirkendes Licht (Greif)                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Derzeichnis nach den Unfängen                          | 1   |

| Auf dem Teich, dem regungslosen (Cenau)                      | 107 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Auf der breiten Tenne drehn (Drofte-hülshoff)                | 301 |
| Auf eines Berges Gipfel (Uhland)                             | 141 |
| Auf Erden geheft du und bift der Erde Beift (Rüdert)         | 340 |
| Auf geheimem Waldespfade (Cenau)                             | 106 |
| Augen, meine lieben fenfterlein (Keller)                     | 39  |
| Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit (Auckert)             | 313 |
| Bedecke deinen himmel, Zeus (Goethe)                         | 247 |
| Begleitest du sie gern (Droste-Hülshoff)                     | 303 |
| Begrabe nur dein Ciebstes! Dennoch gilt's (Storm)            | 210 |
| Bei einem Wirte wundermild (Uhland)                          | 30  |
| Bemeft den Schritt! Bemeft den Schwung! (Meyer)              | 281 |
| Blühendes Heidekraut (Heyse)                                 | 155 |
| Blüten schweben über deinem Grabe (Meyer)                    | 216 |
| Chumm, Agethli, und förcht der nit! (Hebel)                  | 204 |
| Da liegt der kleine Teich in Mittagsglut (Bartels)           | 313 |
| Dar wahn en Mann int gröne Gras (Groth)                      | 8   |
| Das aber kann ich nicht ertragen (Storm)                     | 211 |
| Das Boot stößt ab von den Ceuchten des Gestads (Meyer) .     | 195 |
| Das hab ich dir zu danken (falke)                            | 144 |
| Das Hängelämpchen qualmt im warmen Stalle (Liliencron)       | 163 |
| Das Haus benedei ich und preis es laut (Uhland)              | 128 |
| Das ist nun so ein schlimmer Tag (Droste-Hülshoff)           | 298 |
| Das ist's, was mich ganz verstöret (Eichendorff)             | 213 |
| Das Kindlein spielt draußen im frühlingsschein (Eichen=      |     |
| borff)                                                       | 212 |
| Das macht, es hat die Nachtigall (Storm)                     | 117 |
| Das neue Haus ist aufgericht't (Uhland)                      | 143 |
| Daß dir im Sonnesehn vergehet das Gesicht (Ungelus Silesius) | 338 |
| Daß euer stilles Gebein, und was ihr mehr noch wart          |     |
| (Klopstod)                                                   | 224 |
| Daß ich hoch im Cichte gehe (Weigand)                        | 232 |
| De Vorrn bewegt sik op un dal (Groth)                        | 11  |
| Dein Auge glüht nicht mehr wie einst (Hebbel)                | 184 |
| Dem Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen (Goethe)            | 125 |
| Den bängsten Traum begleitet (Bebbel)                        | 264 |
| Denkst du mein? (Böhm)                                       | 201 |
| Den niemand kommen hört und kommen sieht (Keller) .          | 217 |
| Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken (Goethe) .       | 142 |
| De Port is noch dar, geit apen un to (Groth)                 | 327 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                                | =   |

| Der du von dem himmel bist (Goethe)                            | 275 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn (Schiller)              | 93  |
| Der eine fragt: was kommt danach? (Storm)                      | 271 |
| Der Maurer schreitet frisch heraus (Rebbel)                    | 182 |
| Der Mond, der scheint (Volkslied)                              | 148 |
| Der Mond ist aufgegangen (Claudius)                            | 51  |
| Der Mond kommt spät. Er glotzt mir tief (Blomberg) .           | 230 |
| Der Nebel steigt, es fällt das Caub (Storm)                    | 63  |
| Der Säemann säet den Samen (Claudius)                          | 189 |
| Der Schäfer putzte sich zum Tanz (Goethe)                      | 87  |
| Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt (Ciliencron) .        | 208 |
| Der Tag legt endlich die Krone ab (Dauthendey)                 | 42  |
| Der Wettersturm zieht ab durchs felsentor (frey)               | 37  |
| Der Winter ist ein rechter Mann (Claudius)                     | 70  |
| Der Winter strahlt. Die Sonne rollt (Ceopold Weber)            | 71  |
| Des Menschen Seele gleicht dem Wasser (Goethe)                 | 273 |
| De Sünn is schön, dat Gras is grön (Groth)                     | 153 |
| De Welt is rein so sachen (Groth)                              | 11  |
| Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug (Schiller) | 243 |
| Die dritte Stunde Nachmittags (fischer)                        | 35  |
| Die du, über die Sterne weg (Hebbel)                           | 240 |
| Die ihr felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Uymphen           |     |
| (Goethe)                                                       | 20  |
| Die Kinder haben die Veilchen gepflückt (Storm)                | 4   |
| Die Krähen schrein (Nietssche)                                 | 260 |
| Die Campe stirbt, schwer auf mich sinkt die Nacht (Solitaire)  | 330 |
| Die Iinden Eufte sind erwacht (Uhland)                         | 4   |
| Die Rose, welche hier dein äußtes Auge sieht (Ungelus          |     |
| Silesius)                                                      | 338 |
| Diese Rose pflück ich hier (Cenau)                             | 101 |
| Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! (Bebbel)           | 60  |
| Dies ist mein Haus (Spitteler)                                 | 159 |
| Die Sonne leiht dem Schnee das Prachtgeschmeide (Cilien-       |     |
| cron)                                                          | 65  |
| Die Sonne tont nach alter Weise (Goethe)                       | 347 |
| Die Trauerweide umhüllt mich dicht (Keller)                    | 201 |
| Doch eh der Peitschenknall des neuen Tages (Ciliencron) .      | 264 |
| Dort drüben liegt sie - riesenbreit erstreckt (Wille)          | 232 |
| Dort heult im tiefen Waldesraum (Cenau)                        | 66  |
| Drei Worte nenn ich euch, inhaltschwer (Schiller)              | 339 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                                  | 1   |

| Drüben geht die Sonne scheiden (Cenau)                  | 106 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Du bist die Ruh (Rückert)                               | 135 |
| Du bist gestorben und weißt es nicht (Heine)            | 111 |
| Du bist min, ich bin din (Verfasser unbekannt)          | 128 |
| Du bist Orplid, mein Cand! (Mörike)                     | 16  |
| Du herrlich Glas, nun stehst du leer (Kerner)           | 196 |
| Dulde, gedulde dich fein! (Heyse)                       | 272 |
| Du nimmst als Strebenden (Strauß)                       | 336 |
| Durch Bäume dringt ein leiser Ton (Keller)              | 31  |
| Durchs fenster schien der helle Mond herein (Mörike)    | 181 |
| Du Ring an meinem Finger (Chamisso)                     | 139 |
| Du schläfst, und sachte neig ich mich (galte)           | 151 |
| Eigentlich ist mir alles gleich (fontane)               | 328 |
| Ein blendendes Spitzchen blickt über den Wald (Meyer)   | 28  |
| Ein Jüngling, den des Wissens heißer Durst (Schiller) . | 244 |
| Ein Knabe war ich, wild und froh (Mary)                 | 237 |
| Ein frankes Glied, das gefunden will (Jensen)           | 98  |
| Ein Meister bin ich worden (Keller)                     | 269 |
| Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz (Storm)          | 328 |
| Ein Tännlein grünet wo (Mörike)                         | 325 |
| Ein Angestilltes, Anstillbares ist in mir (Nietzsche)   | 46  |
| Es fiel ein Reif in der frühlingsnacht (Volkslied)      | 109 |
| Es glüht das Cand, es lechzet (Vischer)                 | 36  |
| Es grüßt dich wohl ein Augenblick (Bebbel)              | 263 |
| Es hat den Garten sich zum freund gemacht (Meyer)       | 214 |
| Es ist bestimmt in Gottes Rat (zeuchtersleben)          | 189 |
| Es ist ein Schnitter, heißt der Tod (Volkslied)         | 190 |
| Es ist ein stiller Regentag (Keller)                    | 270 |
| Es ist so still; die Heide liegt (Storm)                | 9   |
| Es rauschen die Wipfel und schauern (Eichendorff)       | 44  |
| Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde! (Goethe)      | 123 |
| Es schneit und eist den ganzen Tag (Keller)             | 200 |
| Es sprach der Geist: Sieh auf! Es war im Traume (Meyer) | 225 |
| Es steht ein Berg in gener (Eichendorff)                | 5   |
| Es treibt vorüber mir im Meer der Stadt (Ciliencron)    | 195 |
| Es währt noch eine kurze Weile (Vischer)                | 326 |
| Es wallt das Korn weit in die Aunde (Keller)            | 236 |
| Es war, als hätt der himmel (Eichendorff)               | 43  |
| Es war ein heitres goldnes Jahr (Keller)                | 199 |
| Es war ein König in Thule (Goethe)                      | 180 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                           | 1   |

| Es war in schwüler Julizeit; die Gassen (Jensen)               | 191 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Es weißt und rät es doch keiner (Eichendorff)                  | 133 |
| Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein (Uhland)             | 103 |
| Es zogen zwei ruftge Gesellen (Eichendorff)                    | 253 |
| Februarschnee (flaischlen)                                     | 1   |
| feiger Gedanken bängliches Schwanken (Goethe)                  | 270 |
| Fest gemauert in der Erden (Schiller)                          | 167 |
| fetter grüne, du Caub (Goethe)                                 | 139 |
| fort mit deinem alten Caster! (Strauß)                         | 269 |
| Frau Amme, Frau Amme, das Kind ist erwacht! (Hebbel)           | 154 |
| Freude, schöner Götterfunken (Schiller)                        | 72  |
| freudvoll und leidvoll (Goethe)                                | 126 |
| Freue dich! doch jauchze nicht! (Hebbel)                       | 276 |
| friedlich bekämpfen (Bebbel)                                   | 40  |
| froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom              |     |
| (Hölderlin)                                                    | 112 |
| Frühling läßt sein blaues Band (Mörike)                        | 4   |
| früh, wann die hähne krähn (Mörike)                            | 95  |
| füllest wieder Busch und Tal (Goethe)                          | 54  |
| Geh! gehorche meinen Winken (Goethe)                           | 271 |
| Gehn dir im Dämmerlichte (Hölderlin)                           | 76  |
| Geh nicht, die Gott für mich erschuf! (Meyer)                  | 102 |
| Geh unter, schöne Sonne, sie achteten (Hölderlin)              | 113 |
| Gelassen stieg die Nacht ans Cand (Mörike)                     | 47  |
| Gestern ein Rieseln (Fischer)                                  | 116 |
| Gib nicht dem Tier die Seele deiner Taube (Schönaich=Carolath) | 230 |
| Goldgewölk und Nachtgewölke (Greif)                            | 41  |
| Gott ist in mir das feur, und ich in ihm der Schein (Angelus   |     |
| Silesius)                                                      | 338 |
| Guete Tag, Mareieli (Volkslied)                                | 88  |
| Halte dich still, halte dich stumm (fontane)                   | 250 |
| Hehle nimmer mit der Wahrheit! (Storm)                         | 239 |
| Heilig ist die Jugendzeit! (Uhland)                            | 75  |
| Heilig Wesen! Gestört hab ich die goldene (Hölderlin)          | 113 |
| Hell int finster schint de Sünn (Groth)                        | 324 |
| Herr! schicke, was du willt (Mörike)                           | 281 |
| Herz, mein Herz, sei nicht beklommen (Beine)                   | 114 |
| he fä mi so vel, un it sä em keen Wort (Groth)                 | 126 |
| Heute, nur heute (Storm)                                       | 91  |
| heute war ich fast erschrocken (Geibel)                        | 120 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                                  | 1   |
| Cetjetujits mut ven anjungen                                   |     |

| Berghaus (Meyer)  Hoch auf dem alten Turme steht (Goethe)  Horch! auf der Erde seuchtem Grund gelegen (Mörike)  Hör, es klagt die Jöte wieder (Verntano)  Hör ich das Pförtchen nicht gehen? (Schiller)  Hör, Ohm! In deiner Trödelkammer hangt (Meyer)  Hörft auch du die leisen Stimmen (Uda Christen)  Jaja, ich hab mir 'ne Pseise gekaust (Ernst)  Izz Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe)  Izz Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich jah am liebsten hoch im Turm (Fischer)  Ich sah des Sommers leite Wose stehn (Hebbel)  Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel)  Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel)  Ich sah sar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen)  Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich sehe dich in tausend Vilder (Chamisso)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich wenkelt droben im Eicht (Hölderlin)  Ich wandelt droben im Licht (Hölderlin)  Ich wennelen Dann (Krofse)  | Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel (Mörike)           | 6   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| Hoch auf dem alten Turme steht (Goethe) 32. Horch! auf der Erde seuchtem Grund gelegen (Mörike) 56. Hör, es klagt die Flöke wieder (Brentano) 45. Hör, es klagt die Flöke wieder (Brentano) 45. Hör, ich das Pförtchen nicht gehen? (Schiller) 120. Hör, Ohm! In deiner Trödelkammer hangt (Meyer) 67. Hörft auch du die leisen Stimmen (Uda Christen) 71. Jaja, ich hab mir 'ne Pseise gekaust (Ernst) 152. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) 131. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) 132. Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied) 82. Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied) 92. Ich hör meinen Schatz (Uhland) 117. Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied) 92. Ich hör meinen Schatz (Uhland) 117. Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied) 92. Ich sieh leichten hoch im Turm (Kischer) 285. Ich sah des Sommers letze Rose stehn (Kebbel) 60. Ich sieh lein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel) 60. Ich sieh ein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel) 72. Ich sieh ein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel) 72. Ich sieh grach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt) 72. Ich sieh sieh sieh mich zurücke (Chamisso) 345. Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt) 72. Ich stehn hohem Zalkone am Turm (Dvoste-Hülshoff) 142. Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255. Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110. Ich weißen das Brünnele (Volkslied) 82. Ihr dunklen drähte, hingezogen (Saar) 32. Ihr ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 250. Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin) 250. Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin) 250. Ich wall, wi weern noch kleen, Jehann (Groth) 316. Ich mandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156. Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  | Hoch an der Windung des Passes bewohn ich ein niedriges |     |
| Horch! auf der Erde feuchtem Grund gelegen (Mörike)  Hör, es klagt die klöte wieder (Irentano)  Hör, es klagt die klöte wieder (Irentano)  Hör, das Pförtchen nicht gehen? (Schiller)  Hör, Ohm! In deiner Trödelkammer hangt (Meyer)  Hörft auch du die leisen Stimmen (Uda Christen)  Iglai, ich hab mir 'ne Pfeise gekaust (Ernst)  Isja, ich hab mir 'ne Pfeise gekaust (Ernst)  Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe)  Ist  Ich ging im Walde (Goethe)  Ich hab die klacht geträumet (Volkslied)  Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Ullmers)  Ich sich sin sichellin rauschen (Volkslied)  Ich sah am liebsten hoch im Turm (Lischer)  Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel)  Ich sah gar ost im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopfen)  Ich sich sich in tausend Vildern (Kovalis)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich sträum als kind mich zurücke (Chamisso)  Ich steh auf hohem Balkone am Turm (Dvoste-Hülshoff)  Ich sträum als kind mich zurücke (Chamisso)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich gens war zum letztenmale (Wörite)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weißenicht was soller wird dein Herz (Grosse)  Ich weißenicht was soller wird dein Herz (Grosse)  Ich weißenicht was soller wird dein Herz (Grosse)  Ich weißenicht was soller wird dein Herz (Brosse)  Ich weißenicht dein Herz (Brosse)  Ich weißenicht dein Herz (Brosse)  Ich weißen | Berghaus (Meyer)                                        | 32  |
| Hör, es klagt die flöte wieder (Brentano) Hör ich das Pförtchen nicht gehen? (Schiller) Hör; Ohm! In deiner Trödelkammer hangt (Meyer) Hörft auch du die leisen Stimmen (Uda Christen) Izgai, ich hab mir 'ne Pfeise gekaust (Ernst) Izzach denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) Izzach denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) Izzach hab die Nacht geträumet (Volkslied) Izzach hab die Nacht geträumet (Volkslied) Izzach hör meinen Schat (Uhland) Izch hort ein sichellin rauschen (Volkslied) Izzach sach am liebsten hoch im Turm (Kischer) Izzach sach am liebsten hoch im Turm (Kischer) Izzach sach ein Weib in Dämmerlüsten (Herk) Izzach sach ein Weib in Dämmerlüsten (Herk) Izzach sach sich ein Traum, devor die Hähne krähen (Hopfen) Izch seh dich in tausend Volkslied) Izch seh dich in tausend Volkslied Izch sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt) Izch steh auf hohem Volken am Turm (Droste-Hülshoff) Izch steh auf hohem Volken auschört (Goethe) Izch weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) Izch weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) Izch weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) Izch weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) Izch weißen das am Vernamele (Mörife) Izch miklen Drähte, hingezogen (Saar) Izch vunklen Drähte, hingezogen (Saar) Izch wandelt droben im Licht (Hölderlin) Izch wan | Hoch auf dem alten Turme steht (Goethe)                 | 32  |
| Hör ich das Pförtchen nicht gehen? (Schiller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Horch! auf der Erde feuchtem Grund gelegen (Mörike)     | 56  |
| Hör, Ohm! In beiner Tröbelkammer hangt (Meyer) 67 Hörst auch du die leisen Stimmen (Uda Christen) 71 Jaja, ich hab mir 'ne Pseise gekaust (Ernst) 152 Jch denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) 131 Jch ging im Walde (Goethe) 127 Jch hab die Nacht geträumet (Volkslied) 82 Jch hab die Nacht geträumet (Volkslied) 92 Jch hör meinen Schak (Uhland) 117 Jch hort ein sichellin rauschen (Volkslied) 92 Jch ruhe still im hohen, grünen Gras (Ullmers) 6 Jch sah am liebsten hoch im Turm (Fischer) 285 Jch sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel) 60 Jch sah ein Weib in Dämmerlüsten (Herk) 191 Jch sah gar ost im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen) 226 Jch sehe dich in tausend Vldern (Novalis) 545 Jch sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt) 72 Jch steh auf hohem Valkone am Turm (Droste-Hülshoff) 14 Jch träum als Kind mich zurücke (Chamisso) 312 Jch weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Jch weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) 318 Jeh weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110 Je älter du, je voller wird dein Herz (Grosse) 318 Jeh gang i ans Brünnele (Volkslied) 82 Jhr dunklen Drähte, hingezogen (Saar) 32 Jhr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 250 Jch wandelt droben im Licht (Hölderlin) 250 Jch wall, wi weern noch kleen, Jehann (Groth) 316 Jm Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156 Jm größen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) 281 Jm lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131 Jm märmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131 Jm märmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hör, es klagt die flöte wieder (Brentano)               | 45  |
| Hörft auch du die leisen Stimmen (Uda Christen)  Jaja, ich hab mir 'ne Pseise gekaust (Ernst)  Jch denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe)  Jch denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe)  Jch die Nacht geträumet (Volkslied)  Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich pruhe skill im hohen, grünen Gras (Ullmers)  Ich sah am liebsten hoch im Turm (Fischer)  Ich sah des Sommers letze Rose stehn (Hebbel)  Ich sah sein Weib in Dämmerlüsten (Herh)  Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen)  Ich seh dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich seis, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soller wird dein Herz (Grosse)  Ich gang i ans Brünnele (Volkslied)  Ich gang i ans Brünnele (Volkslied)  Ich vonklen Drähte, hingezogen (Saar)  Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Kölderlin)  Ir wandelt droben im Licht (Hölderlin)  Ir wund, wi weern noch kleen, Jehann (Groth)  Im Grühling, als der Märzwind ging (Falke)  Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)  Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)  In lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 120 |
| Jaja. ich hab mir 'ne Pfeise gekaust (Ernst). 152 Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe). 131 Ich ging im Walde (Goethe). 127 Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied). 82 Ich hor meinen Schath (Uhland). 117 Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied). 92 Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Ullmers). 6 Ich sah am liebsten hoch im Turm (Fischer). 285 Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel). 60 Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Herth). 191 Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen). 226 Ich sehd din in tausend Vildern (Novalis). 345 Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt). 77 Ich steh auf hohem Balkone am Turm (Droste-Hülshoff). 142 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso). 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe). 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse). 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine). 110 Ich älter du, je voller wird dein kerz (Grosse). 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike). 312 Ish ounklen Drähte, hingezogen (Saar). 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin). 250 Ich wall, wi weern noch kleen, Jehann (Groth). 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Kalke). 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel). 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel). 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse). 330 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse). 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hör, Ohm! In deiner Trödelkammer hangt (Meyer)          | 67  |
| Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe)  Ich ging im Walde (Goethe)  Ich hab die klacht geträumet (Volkslied)  Ich hör meinen Schatz (Uhland)  Ich hör tein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich fah hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich sch schatz (Ullmers)  Ich sch schatz (Ich man Turm (Fischer)  Ich sch sein Weib in Dämmerlüsten (Hebbel)  Ich sch sch sich in tausend Vildern (Hebbel)  Ich sch sch dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sch sch dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich sch eich dus hohem Valkone am Turm (Droste-Hülshoff)  Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht  | Hörst auch du die leisen Stimmen (Uda Christen)         | 71  |
| Ich ging im Walde (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 152 |
| Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied)  Ich hör meinen Schak (Uhland)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)  Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Ullmers)  Ich sah am liebsten hoch im Turm (Fischer)  Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel)  Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Herk)  Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopfen)  Ich sche dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich steha auf hohem Valsone am Turm (Droste-Hülshoff)  Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich gang i ans Brünnele (Volkslied)  Ich vonklen Drähte, hingezogen (Saar)  Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen  (Hölderlin)  Ir wandelt droben im Licht (Hölderlin)  Ir wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth)  In Frühling, als der Märzwind ging (Falke)  Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)  Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)  Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)  Im märmer enger, leise, leise (Sontane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer (Goethe) .  | 131 |
| Ich hör meinen Schatz (Uhland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ich ging im Walde (Goethe)                              | 127 |
| Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied) 92 Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Allmers) 6 Ich sah am liebsten hoch im Turm (Fischer) 285 Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel) 60 Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Herk) 191 Ich sah gar ost im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen) 226 Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis) 345 Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Arndt) 77 Ich steh auf hohem Valkone am Turm (Droste-Hülshoff) 14 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso) 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110 Ie älter du, je voller wird dein Herz (Grosse) 312 Ich gang i ans Brünnele (Mörise) 314 Ich gang i ans Brünnele (Volkslied) 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 22 Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin) 22 Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin) 250 Ich wall, wi weern noch kleen, Jehann (Groth) 316 Im Karten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156 Im größen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 33 Immer enger, leise, leise (Kontane) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ich hab die Nacht geträumet (Volkslied)                 | 82  |
| Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Allmers) 6 Ich sah am liebsten hoch im Turm (fischer) 285 Ich sah des Sommers letzte Aose stehn (Hebbel) 60 Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Hertz) 191 Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen) 226 Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis) 345 Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Arndt) 77 Ich steh auf hohem Valkone am Turm (Droste-Hülshoff) 14 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso) 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110 Ie älter du, se voller wird dein Herz (Grosse) 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike) 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar) 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 250 Ik wandelt droben im Licht (Hölderlin) 250 Ik wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth) 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke) 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131 Immer enger, leise, leise (Hontane) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ich hör meinen Schatz (Uhland)                          | 117 |
| Ich sah am liebsten hoch im Turm (fischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ich hort ein sichellin rauschen (Volkslied)             | 92  |
| Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel) 60 Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Hertz) 191 Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopsen) 226 Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis) 345 Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt) 77 Ich steh auf hohem Valkone am Turm (Droste-Hülshoff) 14 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso) 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110 Ie älter du, se voller wird dein Herz (Grosse) 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike) 314 Ich gang i ans Brünnele (Volkslied) 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar) 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 250 Ik wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth) 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke) 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131 Immer enger, leise, leise (Hontane) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ich ruhe still im hohen, grünen Gras (Allmers)          | 6   |
| Ich sah ein Weib in Dämmerlüsten (Herk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ich sah am liebsten hoch im Turm (fischer)              | 285 |
| Ich sah gar oft im Traum, bevor die Hähne krähen (Hopfen)  Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt)  Ich stäum als Kind mich zurücke (Chamisso)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)  Ich weiß nicht, higezogen (Saar)  Ich gang i ans Brünnele (Volkslied)  Ich dunklen Drähte, hingezogen (Saar)  Ich vink herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin)  Ich wandelt droben im Cicht (H | Ich sah des Sommers letzte Rose stehn (Hebbel)          | 60  |
| Ich sehe dich in tausend Vildern (Novalis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 191 |
| Ich sprach zum Morgenrot: was glänzest du (Urndt). 77 Ich steh auf hohem Balkone am Turm (Droste-Hülshoff). 14 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso). 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe). 255 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe). 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse). 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine). 110 Ie älter du, je voller wird dein Herz (Grosse). 318 Ienes war zum lehtenmale (Mörike). 314 Ieh gang i ans Brünnele (Volkslied). 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar). 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin). 250 Ik wall, wi weern noch kleen, Iehann (Groth). 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke). 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel). 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel). 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse). 131 Immer enger, leise, leise (Hontane). 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 226 |
| Ich steh auf hohem Baltone am Turm (Droste-Hülshoff) . 14 Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso) . 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) . 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) . 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) . 110 Ie älter du, je voller wird dein Herz (Grosse) . 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike) . 314 Ietz gang i ans Brünnele (Volkslied) . 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar) . 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) . 27 Ihr wandelt droben im Cicht (Hölderlin) . 250 Ik wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth) . 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke) . 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) . 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) . 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) . 131 Immer enger, leise, leise (Hontane) . 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 345 |
| Ich träum als Kind mich zurücke (Chamisso) 312 Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe) 255 Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse) 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine) 110 Ie älter du, je voller wird dein Herz (Grosse) 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike) 314 Ieh gang i ans Brünnele (Volkslied) 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar) 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin) 250 Ik wall, wi weern noch kleen, Iehann (Groth) 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke) 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel) 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel) 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse) 131 Immer enger, leise, leise (Hontane) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 2.2 |
| Ich weiß, daß mir nichts angehört (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | 14  |
| Ich weiß ein Märchen, daß ein Wandrer kam (Grosse). 141 Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine). 110 Ie älter du, je voller wird dein Herz (Grosse). 318 Ienes war zum letztenmale (Mörike). 314 Ietz gang i ans Brünnele (Volkslied). 82 Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar). 32 Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin). 27 Ihr wandelt droben im Cicht (Hölderlin). 250 Ik wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth). 316 Im Frühling, als der Märzwind ging (Halke). 164 Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel). 156 Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel). 281 Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse). 131 Immer enger, leise, leise (Hontane). 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | 312 |
| Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Heine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 255 |
| Je älter du, je voller wird dein Herz (Grosse)       318         Jenes war zum letztenmale (Mörike)       314         Jetz gang i ans Brünnele (Volkslied)       82         Ihr dunklen Drähte, hingezogen (Saar)       32         Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin)       27         Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin)       250         Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann (Groth)       316         Im Frühling, als der Märzwind ging (Halke)       164         Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)       156         Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel)       281         Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)       131         Immer enger, leise, leise (Hontane)       330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 141 |
| Jenes war zum letztenmale (Mörike)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | 110 |
| Jetz gang i ans Brünnele (Volkslied)       82         Ihr dunkten Drähte, hingezogen (Saar)       32         Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölderlin)       27         Ihr wandelt droben im Licht (Hölderlin)       250         Ik wull, wi weern noch kleen, Iehann (Groth)       316         Im Krühling, als der Märzwind ging (Halke)       164         Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)       156         Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel)       281         Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)       131         Immer enger, leise, leise (Hontane)       330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 318 |
| Thr dunkten Drähte, hingezogen (Saar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 314 |
| Thr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen (Hölberlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |     |
| (Hölberlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 32  |
| Thr wandelt droben im Cicht (Hölderlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ihr, ihr Herrlichen! steht wie ein Volk von Titanen     |     |
| It wull, wi weern noch kleen, Jehann (Groth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |     |
| Im Frühling, als der Märzwind ging (Falke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |     |
| Im Garten wandelt hohe Mittagszeit (Geibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |     |
| Im großen, ungeheuren Ozeane (Hebbel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 164 |
| Im lärmenden Tag, im stürmenden Drang (Grosse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 156 |
| Immer enger, leise, leise (fontane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |     |
| A state of the sta |                                                         | 131 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Immer enger, leise, leise (Fontane)                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derzeichnis nach den Unfängen                           | 3   |

| Immer leiser wird mein Schlummer (Lingg) 96 Im Nebel ruhet noch die Welt (Mörike) 63 In buntem Jug zum Walde ging's hinaus (Storm) 145 In der Dämmerung (Eiliencron) 124 In dieser dunklen Stunde (Hebbel) 49 In dieser Winterfrühe (Mörike) 134 In einem kühlen Grunde (Eichendorff) 105 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine) 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In sichwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal) 266 In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel) 277 Ist das ein selksamliches Gewander (Jensen) 195 Jüngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer) 198 Kein Erbbegräbnis mich stolz erfreut (Kontane) 208 Kein keuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) 223 Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk) 196 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn (Goethe) 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Eagh, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Lat mi gan, min Moder slöppt! (Groth) 138 Legt in die hand das Schicksal dir ein Blück (Raabe) 260 Leife zieht durch mein Gemült (Heine) 80 Leife zieht durch mein Gemült (Heine) 80 Leift der Siede! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderin) 236 Legt einer schot im Tale (Dehmel) 236 Lobt doch unste schot mil sage! (Hebel) 236 Lout trect de Ubendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn zäh dein eigen Ungescht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhsland) 341 Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine Ruh ist hin (Goethe) 92 Merzeichnis nach den Aussafingen                                                                                                                         |                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| In buntem Jug zum Walde ging's hinaus (Storm)  145 In der Dämmerung (Eiliencron)  124 In dieser dunklen Stunde (Hebbel)  3n dieser Winkerstühe (Mörike)  3n dieser Winkerstühe (Mörike)  3n einem kühlen Grunde (Eichendorss)  3n einem kühlen Grunde (Eichendorss)  3n einem kühlen Grunde (Eichendorss)  3n mernes blüdes Städtchen tret ich ein (Mörike)  32 In Herbstestagen bricht mit starkem flügel (Eiliencron)  3n meines Glüdes Sonnenglanz (Heine)  3n Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller)  267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal)  3n unermesslich tiesen Stunden (Hebbel)  277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen)  3üngst im Traume sah ich auf den fluten (Meyer)  198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Fontane)  208 Kein gegenwärtig Glüd, und wenn es gleich (Eingg)  223 Kein gegenwärtig Glüd, und wenn es gleich (Eingg)  223 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk)  196 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn (Goethe)  100 Klingt im Wind ein Wiegenslied (Storm)  145 Langsam und schimmernd siel ein Regen (Keller)  322 East mi gan, min Moder slöppt! (Mörike)  233 Eegt in die Hand das Schickal dir ein Blüd (Raabe)  260 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine)  261 Leist sieht durch mein Gemüt (Heine)  262 Leist sieht durch mein Gemüt (Heine)  263 Leist einer schwer gefangen (Hebbel)  264 Liegt einer Stadt im Tale (Dehmel)  265 Liegt einer Stadt im Tale (Dehmel)  266 Liegt einer Stadt im Tale (Dehmel)  267 Luri treckt de Abendluch (Groth)  367 Man höret oft im fernen Wald (Uhland)  368 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe)  369 Meine Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe)  361 Meine Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe)  361 Meine duch ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                     | Immer leiser wird mein Schlummer (Lingg)                   | 96  |
| In der Dämmerung (Eiliencron) . 124 In dieser dunklen Stunde (Hebbel) . 49 In dieser Winterfrühe (Mörike) . 134 In einem kühlen Stunde (Eichendorff) . 105 In einem kühlen Grunde (Eichendorff) . 105 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) . 37 In Herbstagen bricht mit starkem flügel (Eiliencron) . 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine) . 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) . 267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal) . 266 In sunermessicht iesen Stunden (Hebbel) . 277 Ist das ein sellsamliches Gewander (Jensen) . 195 Iüngst im Traume sah ich auf den fluten (Meyer) . 198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Kontane) . 208 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Kontane) . 208 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) . 223 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) . 223 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) . 225 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk) . 196 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn (Goethe) . 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) . 145 Langsam und schmernd siel ein Regen (Keller) . 322 East mi gan, min Moder slöppt! (Mooth) . 133 Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe) . 260 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) . 80 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) . 80 Leist sieht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) . 262 Leigt einer schot im Tale (Dehmel) . 262 Liegt einer Stadt im Tale (Dehmel) . 263 Lint trect de Albendluch (Groth) . 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Ungesicht (Heyse) . 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) . 341 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) . 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) . 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) . 92 | Im Nebel ruhet noch die Welt (Mörike)                      | 63  |
| In dieser dunklen Stunde (Hebbel) 49 In dieser Winterfrühe (Mörike) 134 In einem kühlen Grunde (Eichendorff) 105 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In Herbstestagen bricht mit starkem Flügel (Eiliencron) 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine) 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal) 266 In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel) 277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen) 195 Imgst im Traume sah ich auf den Fluten (Meyer) 198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Fontane) 208 Kein zeuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) 223 Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk) 196 Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe) 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Canglam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Laß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Lat mi gan, min Moder slöppt! (Groth) 138 Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe) 260 Leife zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Levt harr he as en Christenminsch (Groth) 333 Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 136 Legt eine Stadt im Tale (Dehmel) 262 Leigt eine Stadt im Tale (Dehmel) 262 Leigt eine Stadt im Tale (Dehmel) 262 Leigt eine Stadt im Tale (Dehmel) 263 Lost trecht de Abendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Auh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                                                                      | In buntem Zug zum Walde ging's hinaus (Storm)              | 145 |
| In dieser Winterfrühe (Mörike) 134 In einem kühlen Grunde (Eichendorff) 105 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In Herbstagen bricht mit starkem Flügel (Eiliencron) 63 In mines Glückes Sonnenglanz (Heine) 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal) 266 In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel) 277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Iensen) 195 Iüngst im Traume sah ich auf den Fluten (Meyer) 198 Kein Erbbegrähnis mich stolz erfreut (Fontane) 208 Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) 223 Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk) 196 Kennst du das Cand, wo die Istronen blühn (Goethe) 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Canssam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Lafk, o Welt, o las mich sein! (Mörike) 272 Lat mi gan, min Moder stöppt! (Groth) 138 Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe) 260 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Leist der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 133 Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 263 Lost trecht de Abendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In der Dämmerung (Ciliencron)                              | 124 |
| In einem kühlen Grunde (Eichendorff) 105 In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In Herbstestagen bricht mit starkem Klügel (Eiliencron) 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine) 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In smittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In smeines Glückes Sonnenglanz (Heine) 266 In unermesslich tiefen stunden (Hebbel) 277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Iesbel) 277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen) 195 Iüngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer) 198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Kontane) 208 Kein heuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) 223 Kein Schlas noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herth) 196 Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe) 100 Klüngt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Cangsam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Caß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Kaß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Kaß in die Hand das Schickal dir ein Glück (Raabe) 260 Keise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Kept in die Hand das Schickal dir ein Glück (Raabe) 260 Keise zieht durch mein Gemüt (Heine) 233 Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 236 Kobt doch unstre stillen keste (Nebbel) 236 Keise zieht stadt im Tale (Dehmel) 236 Kobt doch unstre stillen keste (Rebbel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 236 Kobt doch unstre stillen keste (Rovalis) 219 Manchmal, wenn jäh dein eigen Ungesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                         | In dieser dunklen Stunde (Hebbel)                          | 49  |
| In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike) 37 In Herbstestagen bricht mit starkem Flügel (Eiliencron) 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine) 256 In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller) 267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schankal) 266 In unermeslich tiesen Stunden (Hebbel) 272 In schwarzem Eisen hält am Tor (Inspec) 195 In unermeslich tiesen Stunden (Hebbel) 272 Is das ein selfsamliches Gewander (Iensen) 195 Jüngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer) 198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Kontane) 208 Kein feuer, keine Kohle kann brennen so heise (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg) 223 Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk) 196 Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe) 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Eangsam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Ease, o Welt, o lase mich sein! (Nörike) 272 Ease in die Hand das Schickal dir ein Glück (Raabe) 260 Eeise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Eest harr he as en Christenminsch (Groth) 333 Eicht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 113 Eiegt einer schwer gesangen (Hebbel) 266 Esiegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 266 Esiegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 266 Esiegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 266 Euri treckt de Ubendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Ungesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine Eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Auh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In dieser Winterfrühe (Mörike)                             | 134 |
| In Herbstestagen bricht mit starkem flügel (Eiliencron) 63 In meines Glückes Sonnenglanz (Heine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In einem tühlen Grunde (Eichendorff)                       | 105 |
| In meines Gückes Sonnenglanz (Heine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In ein freundliches Städtchen tret ich ein (Mörike)        | 37  |
| In Militagsglut auf des Gebirges Grat (Keller)  267 In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal)  266 In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel)  277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen)  3üngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3üngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3üngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3ungst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3ungst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3ungst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer)  3ungst im Kreine Kohle kann brennen so heißt (Volkslied)  3ungenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg)  223  Rein Schlas noch kühlt das Auge mir (Mörike)  226  Rein Trauerzeichen trägt der Ort (Herk)  3unge mir (Mörike)  3ungst im Wind ein Wiegenlied (Storm)  3ungst im Wind ein Wiegenlied (Storm)  4ungst im Wind ein Wiegenlied (Storm)  4ungst im Wind ein Wiegenlied (Storm)  4ungst im gan, min Moder slöppt! (Groth)  5ungst in die Hand das Schicksal dir ein Blück (Naabe)  5ungst in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Naabe)  5ungst einer he as en Christenminsch (Groth)  5ungst einer schwer gefangen (Hebbel)  5ungst einer skadt im Tale (Dehmel)  5ungst einer skadt im senen Wald (Uhland)  5ungst treckt de Abendluch (Groth)  5unachmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse)  5uni treckt de Abendluch (Groth)  5unachmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse)  5uni treckt oft im fernen Wald (Uhland)  5unen Auh ist hin (Goethe)  5uneine Ruh ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                            | In Herbstestagen bricht mit starkem flügel (Ciliencron) .  | 63  |
| In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal) 266 In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel) 277 Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen) 195 Jüngst im Traume sah ich auf den kluten (Meyer) 198 Kein Erbbegrädnis mich stolz erfreut (Kontane) 208 Kein Keuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied) 80 Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Kingg) 223 Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike) 276 Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Kertz) 196 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn (Goethe) 100 Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm) 145 Langsam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Laß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Laß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Laß, o wie hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe) 260 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Levt harr he as en Christenminsch (Groth) 333 Licht der Liebe! schienest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 113 Liegt einer schwer gefangen (Hebbel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 263 Lobt doch unser stillen keste (Kovalis) 219 Loset, was i euch will sage! (Hebel) 205 Luri trect de Ubendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn säh dein eigen Ungesicht (Heyse) 241 Man höret oft im fernen Wald (Uhland) 341 Mein Unge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In meines Glückes Sonnenglanz (Heine)                      | 256 |
| In unermeßlich tiesen Stunden (Hebbel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In Mittagsglut auf des Gebirges Grat (Keller)              | 267 |
| Ift das ein seltsamliches Gewander (Jensen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In schwarzem Eisen hält am Tor (Schaukal)                  | 266 |
| Rein Erbbegräbnis mich stolz erfreut (Kontane)  Rein Erbbegräbnis mich stolz erfreut (Kontane)  Rein Keiner, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied)  Rein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Lingg)  Lein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike)  Rein Trauerzeichen trägt der Ort (Herth)  Rennst du das Land, wo die Zitronen blühn (Goethe)  Rlingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)  Kangsam und schimmernd siel ein Regen (Keller)  Lafz, o Welt, o laß mich sein! (Mörike)  Lat mi gan, min Moder slöppt! (Groth)  Legt in die Hand das Schickal dir ein Glück (Raabe)  Legt in die Hand das Schickal dir ein Glück (Raabe)  Leise zieht durch mein Gemüt (Heine)  Levt harr he as en Christenminsch (Groth)  Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes!  (Hölderlin)  Liegt einer schwer gefangen (Hebbel)  Lobt doch umsre stillen keste (Novalis)  Lofet, was i euch will sage! (Hebel)  Lofet, was i euch will sage! (Hebel)  Lofet, was i euch will sage! (Hebel)  Luri treckt de Abendluch (Groth)  Manchmal, wenn jäh dein eigen Ungesicht (Heyse)  Lati Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe)  Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe)  Meine Lugh ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In unermeßlich tiefen Stunden (Hebbel)                     | 277 |
| Rein Erbbegräbnis mich stolz erfreut (Kontane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist das ein seltsamliches Gewander (Jensen)                | 195 |
| Kein feuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied)  Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Eingg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jüngst im Traume sah ich auf den fluten (Meyer)            | 198 |
| Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Lingg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kein Erbbegräbnis mich stolz erfreut (fontane)             | 208 |
| Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir (Mörike)  Rein Trauerzeichen trägt der Ort (Hert)  Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe)  Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)  Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)  Lass, o Welt, o laß mich sein! (Mörike)  Lass, o Welt, o laß mich sein! (Mörike)  Lat mi gan, min Moder slöppt! (Groth)  Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe)  Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe)  Leigt zieht durch mein Gemüt (Heine)  Levt harr he as en Christenminsch (Groth)  Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes!  (Hölderlin)  Liegt einer schwer gesangen (Hebbel)  Leiegt eine Stadt im Tale (Dehmel)  Lost doch unsre stillen Feste (Novalis)  Lost, was i euch will sage! (Hebel)  Lost, was i euch will sage! (Hebel)  Auge war auf den eigen Angesicht (Heyse)  Man höret oft im sernen Wald (Uhland)  Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe)  Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer)  Meine Ruh ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kein feuer, keine Kohle kann brennen so heiß (Volkslied)   | 80  |
| Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Hert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kein gegenwärtig Glück, und wenn es gleich (Lingg)         | 223 |
| Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe) Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kein Schlaf noch fühlt das Auge mir (Mörike)               | 276 |
| Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kein Trauerzeichen trägt der Ort (Hert)                    | 196 |
| Cangsam und schimmernd siel ein Regen (Keller) 322 Laß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike) 272 Lat mi gan, min Moder slöppt! (Groth) 138 Legt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe) 260 Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80 Levt harr he as en Christenminsch (Groth) 333 Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 113 Liegt einer schwer gefangen (Hebbel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 236 Lobt doch unsre stillen Feste (Novalis) 219 Loset, was i euch will sage! (Hebel) 205 Luri treckt de Abendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Hesse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kennst du das Cand, wo die Zitronen blühn (Goethe) .       | 100 |
| Cafz, o Welt, o laß mich sein! (Mörike)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klingt im Wind ein Wiegenlied (Storm)                      | 145 |
| Cat mi gan, min Moder flöppt! (Groth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cangfam und schimmernd fiel ein Regen (Keller)             | 322 |
| Cegt in die Hand das Schickfal dir ein Glück (Raabe) 260  Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80  Levt harr he as en Christenminsch (Groth) 333  Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 113  Liegt einer schwer gefangen (Hebbel) 262  Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 236  Lobt doch unsre stillen Feste (Novalis) 219  Loset, was i euch will sage! (Hebel) 205  Luri treckt de Abendluch (Groth) 317  Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Hesse) 241  Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341  Mein Auge war aus hohe Meer gezogen (Goethe) 15  Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252  Meine Ruh ist hin (Goethe) 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caß, o Welt, o laß mich sein! (Mörike)                     | 272 |
| Leise zieht durch mein Gemüt (Heine) 80  Levt harr he as en Christenminsch (Groth) 333  Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! (Hölderlin) 113  Liegt einer schwer gesangen (Hebbel) 262  Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 236  Lobt doch unsre stillen Feste (Novalis) 219  Loset, was i euch will sage! (Hebel) 205  Luri treckt de Abendsuch (Groth) 317  Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Hesse) 241  Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341  Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe) 15  Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat mi gan, min Moder flöppt! (Groth)                      | 138 |
| Cevt harr he as en Christenminsch (Groth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cegt in die Hand das Schicksal dir ein Glück (Raabe)       | 260 |
| Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes!  (Hölderlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceise zieht durch mein Gemüt (Heine)                       | 80  |
| (Hölderlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cevt harr he as en Christenminsch (Groth)                  | 333 |
| Liegt einer schwer gefangen (Hebbel) 262 Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel) 236 Cobt doch unsre stillen Feste (Novalis) 219 Loset, was i euch will sage! (Hebel) 205 Luri treckt de Abendluch (Groth) 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) 341 Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe) 15 Meine eingelegten Ruder triesen (Meyer) 252 Meine Ruh ist hin (Goethe) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cicht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! |     |
| Eiegt eine Stadt im Tale (Dehmel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Hölderlin)                                                | 113 |
| Cobt doch umfre stillen Feste (Novalis). 219 Coset, was i euch will sage! (Hebel) . 205 Curi treckt de Abendsuch (Groth) . 317 Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse) 241 Man höret oft im sernen Wald (Uhland) . 341 Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe) . 15 Meine eingelegten Auder triesen (Meyer) . 252 Meine Auh ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ciegt einer schwer gefangen (Hebbel)                       | 262 |
| Coset, was i euch will sage! (Hebel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liegt eine Stadt im Tale (Dehmel)                          | 236 |
| Curi treckt de Abendluch (Groth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cobt doch unfre stillen feste (Novalis)                    | 219 |
| Manchmal, wenn jäh dein eigen Angesicht (Heyse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coset, was i euch will sage! (Hebel)                       | 205 |
| Man höret oft im fernen Wald (Uhland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Curi treckt de Abendluch (Groth)                           | 317 |
| Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 241 |
| Meine eingelegten Auder triefen (Meyer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 341 |
| Meine Ruh ist hin (Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | 15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meine eingelegten Auder triefen (Meyer)                    | 252 |
| Derzeichnis nach den Unfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meine Ruh ist hin (Goethe)                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verzeichnis nach den Unfangen                              | 1   |

| Meine Seele sah ich träumend gehn (Weigand)                 | 277 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Melde mir die Nachtgeräusche, Muse (Meyer)                  | 45  |
| Mir kommt es vor bisweilen (Greif)                          | 22  |
| Mir träumt, ich ruhte wieder (Eichendorff)                  | 311 |
| Mir träumt, ich schlummert unterm Weidenbusch (Spitteler)   | 130 |
| Mir war im Traum, sie täten dich begraben (Spitteler)       | 114 |
| Mir war's, ich hört es an der Türe pochen (Heyse)           | 214 |
| Mit edeln Purpurröten (Meyer)                               | 29  |
| Mit Chrfurcht stand ich einst vor dir (hebbel)              | 185 |
| Mit einem Trupp entschlossener Gesellen (Spitteler)         | 202 |
| Mitunter weicht von meiner Brust (Storm)                    | 210 |
| Morgen muß ich weg von hier (Volkslied)                     | 84  |
| Muß i denn, muß i denn zum Städtele naus (Volkslied) .      | 83  |
| Nacht fließt in Tag und Tag in Nacht (Heinrich Hart)        | 336 |
| Nacht ist wie ein stilles Meer (Eichendorff)                | 44  |
| Nächtliche Stille! (Hebbel)                                 | 49  |
| Nacht Nacht (Karl Hauptmann)                                | 34  |
| Nacht und Still ist um mich her (Senf)                      | 324 |
| Namen nennen dich nicht. Dich bilden (Uelken)               | 140 |
| Nicht ein flügelschlag ging durch die Welt (Keller)         | 66  |
| Nimm mir dies Heimweh auch, dies grenzenlose (Weitbrecht)   | 244 |
| Airgends kann ich lange bleiben (Greif)                     | 61  |
| Noch einmal, eh ich weiterziehe (Nietzsche)                 | 341 |
| Noch in meines Cebens Cenze (Schiller)                      | 242 |
| Noch spür ich ihren Utem auf den Wangen (Hofmannsthal)      | 519 |
| Mun hast du mir den ersten Schmerz getan (Chamisso) .       | 209 |
| flun kommt der Sturm geflogen (Geibel)                      | 18  |
| Aun trifft es mich, wie's jeden traf (fontane)              | 329 |
| Unr wer die Sehnsucht kennt (Goethe)                        | 94  |
| O Unblick der Glanznacht, Sternheere (Klopstock)            | 218 |
| Ob jeder Freude seh ich schweben (Cenau)                    | 261 |
| O, bist du, wie ich dich träume (August Wolf)               | 135 |
| O, brich nicht, Steg! du zitterst sehr (Uhland)             | 135 |
| D Erde, du gedrängtes Meer (Keller)                         | 200 |
| O flaumenleichte Zeit der dunklen frühe! (Mörike)           | 278 |
| O fluß, mein fluß, im Morgenstrahl! (Mörike)                | 23  |
| O junge Sehnsucht, die sich einen Beerzug träumt (Schaukal) | 241 |
| O Jüngling, der den Wasserkothurn (Klopstock)               | 69  |
| O Cebensmittag! Feierliche Zeit! (Nietssche)                | 257 |
| O Mensch! Gib acht! (Nietssche)                             | 277 |

| D weile, süßer Geliebter! (Greif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O Täler weit, o Höhen (Eichendorff)                        | 27  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| O wunderbarer Nachtgesang (Eichendorff)  Quellende, schwellende Nacht (Kebbel)  Alingsumher war wolkenverhangene Nacht (Holstein)  335  Rosen auf den Weg gestreut (Hölty)  Saatengrün, Veilchendust (Uhsland)  Sah ein Knab ein Röslein stehn (Goethe)  91  Sanstee Ebb und hohe Flut (Schlegel)  328  Schaukeln und Gaukeln (Raabe)  Schlassen, Schlassen, nichts als Schlassen! (Kebbel)  Schlässen, Schlassen, nichts als Schlassen! (Kebbel)  Schlässen, Schlassen, nichts als Schlassen! (Kebbel)  Schlässen ir die Augen beide (Storm)  Heut die Kusumern (Mörike)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  Schwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Kebbel)  Seele, wie schweisst du Kevse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sieh den Felsenquell (Goethe)  Sieh den Kelsenusch strub und welkt und schwindet (Grosse)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie pade den Liedsten schweigend an (Rückert)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  312  Sie sandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie son nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  92  So einsam ist es um mich her (Greif)  50 einsam ist es um mich her (Greif)  50 sonnen, was da somnen mag! (Storm)  244  Solang die Sterne kreisen (Corm)  So sonschmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  So sonschmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Vopp)  Sossenschmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sossessensch der Wolkens Wolken ziehn Kenau)  107  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Vopp)  Sossessensch der Wolkensel (Claudius)  So silbergrau der Wolkensel (Claudius)  So silbergrau der Wolkensel (Claudius)  So silbergrau der Wolkensel (Kenerling)  41  Seringt der Vube das Dorf hinaus (Kischer)  22  Sertunglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Kamerling)                                                                                                                                                                           | Över de stillen Straten (Storm)                            | 145 |
| Quellende, schwellende Nacht (Hebbel)  Ringsumher war wolkenverhangene Nacht (Holstein)  335  Rosen auf den Weg gestreut (Költy)  5aatengrün, Veilchendust (Uhland)  5ah ein Knad ein Röslein stehn (Goethe)  91  5anste Ebb und hohe Klut (Schlegel)  31  Sang der sonderbare Greise (Chamisso)  5chauteln und Gauteln (Raabe)  5chlässt duschen, nichts als Schlasen! (Kebbel)  5chlässt die Kutumern (Mörike)  5chlässt die Kutumern (Mörike)  5chlässt mir die Nugen beide (Storm)  5chlesse mir die Nugen beide (Storm)  5chnell welkende Winden (Storm)  5cele, vergiß sie nicht (Kebbel)  5cele, wie schwesstelin (Versassen unbekannt)  5cele, vergiß sie nicht (Hoebel)  5chhücht, auf den Knieen (Grosse)  5ch den zelsenquell (Goethe)  5cht den zelsenquell (Goethe)  5cht den zelsenquell (Goethe)  5cie haben dich fortgetragen (Vischer)  5ie haben dich fortgetragen (Vischer)  5ie haben dich fortgetragen (Vischer)  5ie haben dich sethen schweigend an (Rückert)  5ie vandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  5is is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 sonnen, was da sommen mag! (Storm)  50 sonnenuntergang; schwarze Wolken Eghn (Cenau)  50 sonst warst du wach mit jedem Tag (Vopp)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 schlase nun, du khene! (Claudius)  50 schlase nun, du | O weile, füßer Geliebter! (Greif)                          | 101 |
| Ringsumher war wolkenverhangene klacht (Holskein)  335 Rosen auf den Weg gestreut (Hölky)  5aatengrün, Deilchendust (Uhsland)  5ah ein Knad ein Röslein stehn (Goethe)  5anste Ebb und hohe Klut (Schlegel)  5ans der sonderbare Greise (Chamisso)  5chaukeln und Gaukeln (Raabe)  5chaukeln und Gaukeln (Raabe)  5chläfst du schon, Rike? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kukumern (Mörike)  5chlesse mir die Augen beide (Storm)  5chlesse mir die Augen beide (Storm)  5chwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  5cele, vergiß sie nicht (Hebbel)  5cele, vergiß sie nicht (Hebbel)  5cele, wie schwesisterlein (Goethe)  5ch den zelssengen (Chamisso)  5ieh den zelssen (Chamisso)  5ie haben dich fortgetragen (Vischer)  5ie haben dich sortgetragen (Vischer)  5ie sah den Liebsten schweigend an (Rückert)  5ie racht und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  5ie sah den Liebsten schweigend an (Rückert)  5ie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  5is in onit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  51 is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 sonnen, was da kommen mag! (Storm)  50 sonnen was da kommen mag! (Storm)  50 sonnen was da kommen mag! (Storm)  50 sonnen was da kommen mag! (Storm)  50 sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau)  50 sonschwarf du wach mit jedem Tag (Bopp)  50 schilse runt im Hasen (Meyer)  50 schilserau der Wolkenflor (Blomberg)  50 schilserau der Bube d | O wunderbarer Nachtgesang (Eichendorff)                    | 47  |
| Rosen auf den Weg gestreut (Hölty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quellende, schwellende Nacht (Hebbel)                      | 48  |
| Saatengrün, Deilchenduft (Uhland)  Sah ein Unab ein Röslein stehn (Goethe)  Sanfte Ebb und hohe Flut (Schlegel)  Sang der sonderbare Greise (Chamisso)  Schauteln und Gauteln (Raabe)  Schläsen, Schläsen, nichts als Schläsen! (Hebbel)  Schlässt dun schon, Rite? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kufumern (Mörike)  Schlässt dun schon, Riter? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kufumern (Mörike)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)  Seele, wie schweisst du Chevse)  Sehnsucht, auf den Uniden (Grosse)  Seht den Felsenquell (Goethe)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie jah den Liebsten schweigend an (Rücert)  Sie vandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie inn nit lang, daß gregnet hot (Volfslied)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So lomme, was da kommen mag! (Storm)  Solang die Sterne kreisen (Sorm)  Solang die S | Ringsumher war wolkenverhangene Nacht (Holstein)           | 335 |
| Sah ein Knab ein Röstein stehn (Goethe)  Sanste Ebb und hohe flut (Schlegel)  Sang der sonderbare Greise (Chamisso)  Schauteln und Gauteln (Raabe)  Schafen. Schlasen, nichts als Schlasen! (Hebbel)  Schlässt Schlasen, Rite? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kutumern (Mörike)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt)  Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)  Seele, wie schweisst du (Heyse)  Seht den felsenquell (Goethe)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie jugend stirbt und wellt und schwindet (Grosse)  Sie sandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So einsam ist es um mich her (Greis)  Solang die Sterne kreisen (Sorm)  Solang die Sterne kreisen (Korm)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  203  Softlase nun, du Kleine! (Claudius)  So stille ruht im Hasen (Meyer)  Sternenglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Hamerling)  4   **A                                                                                                              | Rosen auf den Weg gestreut (Hölty)                         | 79  |
| Sanfte Ebb und hohe flut (Schlegel) 31 Sang der sonderbare Greise (Chamisso) 228 Schauteln und Gauteln (Raabe) 151 Schlasen, Schlasen, nichts als Schlasen! (Hebbel) 262 Schlässt du schon, Rike? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kukumern (Mörike) 160 Schließe mir die Augen beide (Storm) 144 Schließe mir die Augen beide (Storm) 321 Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt) 97 Seele, vergiß sie nicht (Hebbel) 224 Seele, wie schweisst du Kepsel 284 Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse) 311 Seht den Felsenquell (Goethe) 24 Seit ich ihn gesehen (Chamisso) 126 Seit haben dich fortgetragen (Vischer) 99 Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse) 312 Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe) 38 Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert) 140 Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert) 211 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied) 92 So einsam ist es um mich her (Greis) 112 So sommen, was da kommen mag! (Storm) 142 Solang die Sterne kreisen (Corm) 244 Somanchmal werd ich irre an der Stunde (Keller) 267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Senau) 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp) 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius) 146 So stille ruht im Hasen (Meyer) 41 Springt der Zube das Dorf hinaus (Fischer) 25 Sternenglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Hamerling) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saatengrün, Veilchenduft (Uhland)                          | 4   |
| Sang der sonderbare Greise (Chamisso) 228 Schauteln und Gauteln (Raabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sah ein Knab ein Röslein stehn (Goethe)                    | 91  |
| Schaukeln und Gaukeln (Raabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanfte Ebb und hohe flut (Schlegel)                        | 31  |
| Schlasen. Schlasen, nichts als Schlasen! (Kebbel)  Schlässt du schon, Rike? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kukumern (Mörike)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt)  Schwesterlein, Schwesterlein (Versasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)  Seele, wie schweisst du (Kerse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  So einsam ist es um mich her (Greif)  So einsam ist es um mich her (Greif)  So komme, was da kommen mag! (Storm)  Solang die Sterne kreisen (Corm)  Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Vopp)  So schlase nun, du Kleine! (Claudius)  So schille ruht im Kasen (Meyer)  Sossitille ruht im Kasen (Meyer)  Sternenglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sang der sonderbare Greise (Chamisso)                      | 228 |
| Schläfft du schon, Rike? — "Noch nicht." Sag, hast du denn heut die Kukumern (Mörike)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schaukeln und Gaukeln (Raabe)                              | 151 |
| heut die Kufumern (Mörike)  Schließe mir die Augen beide (Storm)  144  Schnell welkende Winden (Storm)  321  Schwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)  224  Seele, wie schweisst du (Heyse)  Seele, wie schweisst du (Heyse)  Seele, wie schweisst du (Heyse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Seht den Felsenquell (Goethe)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  38  Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  So einsam ist es um mich her (Greif)  So einsam ist es um mich her (Greif)  So lang die Sterne kreisen (Corm)  So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonsenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Lenau)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So schille ruht im Hafen (Meyer)  Springt der Vube das Dorf hinaus (Kischer)  244  Sternenglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen! (Hebbel)          | 262 |
| Schließe mir die Augen beide (Storm)  5chwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  5cele, vergiß sie nicht (Hebbel)  5cele, wie schweisst du (Hevse)  5cele, wie schweisst du (Hoothe)  5cele den kelsenquell (Goethe)  5cele den kelsengen (Chamisso)  5ie haben dich sortgetragen (Vischer)  5ie haben dich sortgetragen (Vischer)  5ie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  5ie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  5ie vandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  5ie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  5ie no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 lomme, was da kommen mag! (Storm)  142  50lang die Sterne kreisen (Corm)  50 manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  50 manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  50 sonsenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 schlase ruht im Hasen (Meyer)  50 stille ruht im Hasen (Meyer)  50 stille ruht im Hasen (Meyer)  50 sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schläfft du schon, Rike? — "Noch nicht." Sag, hast du denn |     |
| Schnell welkende Winden (Storm)  Schwefterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  Scele, vergiß sie nicht (Hebbel)  Seele, wie schweisst du (Hevse)  Seele, wie schweisst du (Hevse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Seht den felsenquell (Goethe)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich sortgetragen (Vischer)  Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sie nückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  Sie süch den Liebsten schweigend an (Rückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So komme, was da kommen mag! (Storm)  Solang die Sterne kreisen (Lorm)  Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So stille ruht im Hasen (Meyer)  Sostille ruht im Hasen (Meyer)  Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | heut die Kukumern (Mörike)                                 | 160 |
| Schwefterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  5eele, vergiß sie nicht (Hebbel)  5eele, wie schweisst du (Hevse)  5ehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  5ehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  5eht den felsenquell (Goethe)  5eit ich ihn gesehen (Chamisso)  5ie haben dich sortgetragen (Vischer)  5ie haben dich fortgetragen (Vischer)  5ie nicht und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  5ie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  5ie vandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  5 is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greis)  50 lomme, was da kommen mag! (Storm)  50 lang die Sterne kreisen (Corm)  50 manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  50 sonsenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 stille ruht im Hasen (Meyer)  50 sternenglut, du hehre, goldnes Fauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schließe mir die Augen beide (Storm)                       | 144 |
| Schwesterlein, Schwesterlein (Verfasser unbekannt)  Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)  Seele, wie schweisst du (Hevse)  Seele, wie schweisst du (Hevse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)  Seht den Felsenquell (Goethe)  Seit ich ihn gesehen (Chamisso)  Sie haben dich sortgetragen (Vischer)  Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  38  Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  211  'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So fomme, was da kommen mag! (Storm)  142  Solang die Sterne kreisen (Lorm)  Somanchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So stille ruht im Hasen (Meyer)  Sostille ruht im Hasen (Meyer)  Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schnell welkende Winden (Storm)                            | 321 |
| Seele, vergiß sie nicht (Hebbel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 97  |
| Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse) 311 Seht den zelsenquell (Goethe) 24 Seit ich ihn gesehen (Chamisso) 126 Sie haben dich sortgetragen (Vischer) 99 Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse) 317 Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe) 38 Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert) 140 Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert) 211 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied) 92 So einsam ist es um mich her (Greis) 112 So komme, was da kommen mag! (Storm) 142 Solang die Sterne kreisen (Corm) 244 So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller) 267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau) 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp) 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius) 146 So silbergrau der Wolkenssor (Meyer) 41 Springt der Jube das Dorf hinaus (Fischer) 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Y ** ** ** ** ** ** ** ** **                             | 224 |
| Seht den Felsenquell (Goethe) 24 Seit ich ihn gesehen (Chamisso) 126 Sie haben dich sortgetragen (Vischer) 99 Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse) 317 Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe) 38 Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert) 140 Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert) 211 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied) 92 So einsam ist es um mich her (Greis) 112 So komme, was da kommen mag! (Storm) 142 Solang die Sterne kreisen (Corm) 244 So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller) 267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau) 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp) 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius) 146 So silbergrau der Wolkenslor (Vlaudius) 9 Sosstille ruht im Hasen (Meyer) 41 Springt der Zube das Dorf hinaus (Fischer) 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seele, wie schweifst du (Heyse)                            | 284 |
| Seit ich ihn gesehen (Chamisso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sehnsucht, auf den Knieen (Grosse)                         | 311 |
| Sie haben dich fortgetragen (Vischer)  Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  38  Sie sah den Liebsten schweigend an (Aückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  211  'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So fomme, was da kommen mag! (Storm)  244  Solang die Sterne kreisen (Corm)  Somanchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  Sossichase nun, du Kleine! (Claudius)  Sossilbergrau der Wolkensor (Meyer)  Sossille ruht im Hasen (Meyer)  Springt der Jube das Dorf hinaus (Fischer)  25  26  27  28  29  20  30  30  41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seht den felsenquell (Goethe)                              | 24  |
| Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse)  Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  38  Sie sah den Liebsten schweigend an (Aückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  211  'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So komme, was da kommen mag! (Storm)  142  Solang die Sterne kreisen (Lorm)  Somanchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Kenau)  Sosst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  Sossidlase nun, du Kleine! (Claudius)  So schlase nun, du Kleine! (Claudius)  So schlase ruht im Hasen (Meyer)  Sostille ruht im Hasen (Meyer)  Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer)  25  Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seit ich ihn gesehen (Chamisso)                            | 126 |
| Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)  Sie sah den Liebsten schweigend an (Aückert)  Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  211  'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  So einsam ist es um mich her (Greis)  So komme, was da kommen mag! (Storm)  142  Solang die Sterne kreisen (Lorm)  Somanchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)  Sosst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  Sosst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So silbergrau der Wolkenslor (Vlomberg)  So stille ruht im Hasen (Meyer)  Springt der Jube das Dorf hinaus (Fischer)  28  Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sie haben dich fortgetragen (Vischer)                      | 99  |
| Sie sah den Liebsten schweigend an (Audert). 140 Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert). 211 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied). 92 So einsam ist es um mich her (Greif). 112 So komme, was da kommen mag! (Storm). 142 Solang die Sterne kreisen (Lorm). 244 So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller). 267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Lenau). 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp). 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius). 146 So silbergrau der Wolkenslor (Blomberg). 9 So stille ruht im Hasen (Meyer). 41 Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer). 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling). 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sieh, die Jugend stirbt und welkt und schwindet (Grosse) . | 317 |
| Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)  211 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  50 einsam ist es um mich her (Greif)  50 fomme, was da kommen mag! (Storm)  142 Solang die Sterne kreisen (Corm)  244 So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)  107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Jopp)  203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius)  50 stille runt im Hasen (Meyer)  50 stille ruht im Hasen (Meyer)  51 Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer)  25 Sternenglut, du hehre, goldnes Jauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt (Goethe)        | 38  |
| 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)  So einsam ist es um mich her (Greif)  So komme, was da kommen mag! (Storm)  142  Solang die Sterne kreisen (Corm)  So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)  Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)  Sonst warst du wach mit jedem Tag (Vopp)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)  So stille ruht im Hasen (Meyer)  Springt der Vube das Dorf hinaus (Fischer)  28  Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sie sah den Liebsten schweigend an (Rückert)               | 140 |
| So einsam ist es um mich her (Greif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sie wandeln durch des Waldes Grün (Mombert)                | 211 |
| So komme, was da kommen mag! (Storm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 'S is no nit lang, daß gregnet hot (Volkslied)             | 92  |
| Solang die Sterne kreisen (Corm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | So einsam ist es um mich her (Greif)                       | 112 |
| So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller) 267 Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau) 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Bopp) 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius) 146 So silbergrau der Wolkenflor (Blomberg) 9 So stille ruht im Hasen (Meyer) 41 Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer) 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | So komme, was da kommen mag! (Storm)                       | 142 |
| Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau) 107 Sonst warst du wach mit jedem Tag (Bopp) 203 So schlase nun, du Kleine! (Claudius) 146 So silbergrau der Wolkenflor (Blomberg) 9 So stille ruht im Hasen (Meyer) 41 Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer) 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solang die Sterne kreisen (Corm)                           | 244 |
| Sonst warst du wach mit jedem Tag (Bopp) 203 So schlase nun, du Rleine! (Claudius) 146 So silbergrau der Wolkenflor (Blomberg) 9 So stille ruht im Hasen (Meyer) 41 Springt der Bube das Dorf hinaus (Fischer) 2 Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | So manchmal werd ich irre an der Stunde (Keller)           | 267 |
| So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonnenuntergang; schwarze Wolken ziehn (Cenau)             | 107 |
| So silbergrau der Wolkenflor (Vlomberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonst warst du wach mit jedem Tag (Bopp)                   | 203 |
| So stille ruht im Hafen (Meyer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | So schlafe nun, du Kleine! (Claudius)                      | 146 |
| Springt der Bube das Dorf hinaus (fischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | So silbergrau der Wolkenflor (Blomberg)                    | 9   |
| Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling) . 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 2   |
| Verzeichnis nach den Unfängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sternenglut, du hehre, goldnes Zauberreich (Hamerling) .   | 48  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derzeichnis nach den Unfängen                              | 1   |

| Stille ruht die weite Welt (Greif)                      | 43  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Still ist die Nacht, es ruhn die Gassen (Heine)         | 111 |
| Stumm und regungslos, in sich verschlossen (Cenau)      | 17  |
| Süße, heilige Natur (Stolberg)                          | 1   |
| Süße Ruh, süßer Taumel im Gras (Droste=Hülshoff)        | 2   |
| 'S war einer, dem's zu Herzen ging (Chamisso)           | 164 |
| Tiefer flogen die Schwalben. Sommerkühle (Groffe)       | 137 |
| Tiefe Stille herrscht im Wasser (Goethe)                | 17  |
| Trinkt des Weines dunkle Kraft (Hebbel)                 | 74  |
| Trodnet nicht, trodnet nicht (Goethe)                   | 114 |
| Trübe wird's, die Wolken jagen (Cenau)                  | 106 |
| Trübe Wosten, Herbstesluft (Cenau)                      | 62  |
| Trüb verglomm der schwüle Sommertag (Meyer)             | 265 |
| Aber allen Gipfeln (Goethe)                             | 40  |
| Aber die Beide hallet mein Schritt (Storm)              | 63  |
| Abern Garten durch die Cufte (Cichendorff)              | 80  |
| Um die alte Stadt auf der Promenade (Vischer)           | 149 |
| Um einen Trunk bat mich zur Nacht mein Kind (Ernst) .   | 151 |
| Und doch, das ist der Dinge Cauf; auch du (Beyse)       | 215 |
| Und droht auch Nacht der Schmerzen gang (Corm)          | 266 |
| Und ist's mit dieser Welt herum (Fischer)               | 158 |
| Und welche Straffe ihr auch geht (Bartels)              | 259 |
| Unendlich dehnt sie sich, die weiße fläche (hebbel)     | 65  |
| Unruhig steht die Sehnsucht auf (falte)                 | 240 |
| Unter der Cinden (Walther von der Vogelweide)           | 122 |
| Arahne, Großmutter, Mutter und Kind (Schwab)            | 186 |
| Vergangnen Maitag brachte meine Kate (Storm)            | 165 |
| Dielfach find zum Bades die Pfade, heißt ein (Mörite) . | 197 |
| Diel Zeitgenossen treibt die Welt (Jensen)              | 254 |
| Vollbracht der Raub. Das helle feuer lohte (Vogel)      | 249 |
| Dom Eise befreit sind Strom und Bache (Goethe)          | 3   |
| Dom Cager stand ich mit dem frühlicht auf (Keller)      | 282 |
| Vom Unglück erst (Storm)                                | 271 |
| Von drauß vom Walde komm ich her (Storm)                | 156 |
| Von fern die Uhren schlagen (Eichendorff)               | 213 |
| Von frischer Kühle angezogen (Greif)                    | 45  |
| Vor einem grünen Walde (Greif)                          | 88  |
| Vor Kälte ist die Cuft erstarrt (Cenau)                 | 66  |
| Walle, Regen, walle nieder (Groth)                      | 10  |
| Wan ih hunerd Johr leb (Rosegger)                       | 98  |
|                                                         | J-  |
| Verzeichnis nach den Unfängen                           |     |

| Warum bist du so kurz? liebst du wie vormals denn          |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| (Hölderlin)                                                | 265 |
| Was hohen Trachtens den Verstand (Jensen)                  | 329 |
| Was ist mir denn so wehe? (Eichendorff)                    | 214 |
| Was klinget und singet die Straß herauf? (Uhland)          | 80  |
| Was treibt mich hier von hinnen? (Hebbel)                  | 253 |
| Was zieht mir das Herz so? (Goethe)                        | 119 |
| Weil auf mir, du dunkles Auge (Cenau)                      | 136 |
| Weil du mir zu früh entschwunden (Lingg)                   | 202 |
| Weiß nicht, woher ich bin gekommen (Kerner)                | 338 |
| Weiter hinauf, nur weiter hinauf. Willkommen, du Wildnis   |     |
| (Grosse)                                                   | 34  |
| Weit schon schlenderten wir! Unmerklich zog sich die Stadt |     |
| uns (Merdel)                                               | 286 |
| Welchen Gedanken die Zeit (Cingg)                          | 235 |
| Wem ich dieses klage (Strauß)                              | 337 |
| Wende dich, du kleiner Stern (Keller)                      | 51  |
| Wenn alles eben käme (de la Motte fouqué)                  | 322 |
| Wenn alle untreu werden (Novalis)                          | 345 |
| Wenn der uralte heilige Vater (Goethe)                     | 274 |
| Wenn die felder sich verdunkeln (Dehmel)                   | 42  |
| Wenn ich Abschied nehme, will ich leise gehn (Weitbrecht)  | 335 |
| Wenn ich ein Vöglein wär (Volkslied)                       | 84  |
| Wenn ich Montags früh erwache (Droste-Hülshoff)            | 300 |
| Wenn ich, von deinem Unschaun tief gestillt (Mörike)       | 136 |
| Wenn i zum Brünnle geh (Volkslied)                         | 96  |
| Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem Flug (Goethe) .       | 256 |
| Wenn überm Meer das frührot brennt (Geibel)                | 14  |
| Wenn über stiller Beide (Raabe)                            | 12  |
| Wenn zwei sich ineinander still versenken (Bebbel)         | 144 |
| Wer darf ihn nennen? (Goethe)                              | 339 |
| Wer eine ernste fahrt beginnt (Droste-Hülshoff)            | 220 |
| Wer nie sein Brot mit Tränen aß (Goethe)                   | 231 |
| Wer sich der Einsamkeit ergibt (Goethe)                    | 255 |
| Wer stehet noch an meinem öden Cager? (Cudwig)             | 334 |
| Wie deine grüngoldnen Augen funkeln (Hille)                | 28  |
| Wie durch so manchen Ort (Hebbel)                          | 251 |
| Wie ferne Tritte hörst du's schallen (Greif)               | 60  |
| Wie funkeln hell die Sterne (Drofte-Bülshoff)              | 309 |
| Wie heimlicherweise (Mörike)                               | 346 |
| Verzeichnis nach den Unfängen                              | =   |

| Wie herrlich leuchtet mir die Natur! (Goethe)                | 118 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Wie im Morgenglanze (Goethe)                                 | 5   |
| Wie kommt's, daß du so traurig bist (Goethe)                 | 104 |
| Wie man das Alter auch mag verklagen (Vischer)               | 323 |
| Wie man den König an dem Übermaß (Goethe)                    | 280 |
| Wie pocht das Herz mir in der Brust (Meyer)                  | 33  |
| Wie fant die Sonne gluh und schwer (Drofte-Bulshoff)         | 57  |
| Wie schlafend unterm flügel ein Pfau den Schnabel hält       |     |
| (Keller)                                                     | 43  |
| Wie füß der Nachtwind nun die Wiese streift (Mörike)         | 46  |
| Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe (Goethe)         | 56  |
| Wie wird nun alles so stille wieder! (Eichendorff)           | 322 |
| Wild verwachsne dunkle fichten (Cenau)                       | 108 |
| Willkommen, klare Sommernacht (Keller)                       | 50  |
| Willkommen, o silberner Mond (Klopstock)                     | 194 |
| Will ruhen unter den Bäumen hier (Uhland)                    | 133 |
| Willst du nicht dich schließen (Keller)                      | 279 |
| Winde rauschen, flocken tanzen (Droste-Hülshoff)             | 395 |
| Wir beten: es gescheh, mein Herr und Gott, dein Wille (Unge- |     |
| Ius Silesius)                                                | 338 |
| Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind (Dehmel)              | 226 |
| Wir liebten uns. Ich saff an deinem Cager (Ciliencron) .     | 102 |
| Wir Toten, wir Toten sind größere Heere (Meyer)              | 219 |
| Wo am Herd ein Brautpaar siedelt (Geibel)                    | 128 |
| Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir (Bölderlin) .      | 39  |
| Wo e kleins Hüttle steht (Volkslied)                         | 89  |
| Wohlauf, noch getrunken den funkelnden Wein! (Kerner) .      | 78  |
| Wohl müßt ich herzlich weinen (Kerner)                       | 221 |
| Wolken, meine Kinder, wandern gehen (Meyer)                  | 16  |
| Wollest meine Seele stillen (Schüler)                        | 264 |
| Zarter Knabe, der du bang (Schack)                           | 217 |
| Zierlich ist des Vogels Tritt im Schnee (Mörike)             | 133 |
| Zu Cleversulzbach im Unterland (Mörike)                      | 290 |
| Bu denken in gestandnen Tagen (Drofte-Bulshoff)              | 307 |
| Zum Sehen geboren (Goethe)                                   | 288 |
| Zwölf Engel hielten am himmelstor (Spitteler)                | 234 |



# Inhalt

Dieses Buch will den, der's besitht, im Ceben selber begleiten als ein freund, der an Cust und Ceid herzlich teilenimmt. Deshalb sind die Gedichte darin nach ihrem Inhalte zueinander geordnet. Den Beginn macht ein Buch der Jahreszeiten; ihm solgen Gedichte, die von der Werdes und Wanderzeit durch die Liebe begleiten bis zum Cheschluß; in Spiegelbildern unster Cyrik tressen wir dann Gram und freude, wie sie den Menschen niederdrücken und erheben; die inneren Kämpse solgen, die keinem Tüchtigen erspart bleiben, das Ringen ums Licht und sein Ergebnis, die Festigung. Aunmehr das Altern und die Vorbereitung dem Ende zu und die Undachten beim Blick über das Grab des einzelnen hinaus auf das Ceuchten der Ewigkeit.

Die Zyklen, die sich freilich vielfach berühren und wohl auch verschlingen, ordnen sich im einzelnen so:

| frühlin  | g    | •    | ٠ |   | ٠ |   |   |      |      | ٠ |   | ۰ | ٠ |   | ٠ | ۰ |   | 1   |
|----------|------|------|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Nordden  | tid  | ?    |   |   |   |   |   |      | ٠    |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | 8   |
| Meer     |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 13  |
| Sommer   | ¢    |      |   |   |   |   |   | \.   | ٠    | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 20  |
| Sübbeut  | tich |      |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |      | ٠    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 27  |
| Ubend    |      |      |   | ٠ |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 38  |
| Nacht    |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 43  |
| Mond     |      |      |   |   |   | ٠ |   | ٠    |      |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 53  |
| Berbit   |      |      |   |   |   |   | ٠ |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 60  |
| Winter   |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 65  |
| Jünglir  |      | zeit |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 72  |
| Wander   |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 78  |
| Liebesix |      |      |   |   |   |   |   |      |      | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   | 86  |
| Ihr Co   |      |      |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 91  |
| Sein Co  |      |      | · |   |   | · |   |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
| Sein Le  |      |      |   |   |   |   |   |      |      | · | · | · |   | , |   |   |   | 106 |
| 1        |      | •    |   |   |   | • |   |      |      |   |   |   | , | , |   |   |   | 1   |
|          |      |      |   | - |   |   |   | Treh | alt. |   |   |   | - |   |   |   |   | - 1 |

|             |             |     | _  | _ |   | 010 |     |   |   |   |   | _ | _ |    | _  |     |
|-------------|-------------|-----|----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|
|             |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |     |
| Liebesklage | •           |     | ٠  |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    | 110 |
| Erwachen .  | ٠           | •   | ٠  |   | • |     | •   |   | • |   |   | ٠ | ٠ |    |    | 116 |
| Jubel       |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   | ٠ |   | ٠  |    | 118 |
| Gefunden .  | ٠           | ٠   |    |   | • |     |     |   |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠  | 126 |
| Brautzeit . |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   | •  | ٠  | 130 |
| Ehe         |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   | ٠ |   |    |    | 143 |
| Kinder .    | ٠           | ٠   |    |   |   |     | ٠   |   |   |   |   | ٠ |   |    |    | 146 |
| Scherz im   | hau:        | s   | ٠  |   |   |     |     |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠  |    | 159 |
| Die Glocke  |             |     |    | ٠ |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    | ٠  | 167 |
| Treue .     |             |     |    |   |   |     |     | ٠ |   |   |   |   |   |    |    | 180 |
| Ernst im H  | aus         |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    | 181 |
| Tod teurer  | Mei         | níď | en |   |   |     |     |   |   |   |   |   | ٠ | ٠  |    | 186 |
| Die Gestorb |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    | 219 |
| Verlorenes  | <b>B</b> lü | æ   |    |   |   |     |     |   |   |   | ٠ |   |   |    |    | 223 |
| Die andern  |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   | ٠ |   |   | ٠  |    | 225 |
| Sehnen .    |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    | 240 |
| Seftigung . |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    | 267 |
|             |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   | Ť |   |    |    | 286 |
| Der Turmh   |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   | • |   | ·  | Ĭ. | 290 |
| Der alte P  |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    | Ĭ. | 298 |
| Beimweh n   |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   | · |   |   | ·  | Ī  | 311 |
|             | -           |     |    |   | • |     |     |   |   |   |   | • | Ċ | Ĭ. | Ĭ  | 317 |
| Dem Ende    |             |     |    |   | Ċ |     |     |   |   | • | • | ٠ | • | •  |    | 326 |
| Undachten   | J**         | -   |    |   | • |     | •   |   |   | • | • | • | • | •  | •  | 338 |
| Verzeich 1  |             |     |    |   |   |     | . 4 |   |   | • | • | • | • | •  | •  | 349 |
| Derzeich    |             |     |    |   |   |     |     |   |   | • | • | • | • | •  | •  | 365 |
|             |             |     |    |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |     |

Im gleichen Verlage und zum gleichen Preise gab der Kunstwart heraus das "Balladenbuch". Gesammelt von Ferd. Avenarius. Mit Bildern nach Arnold Böcklin, J. V. Cissar, Robert Engels, sidus, Angelo Jank, Mar Klinger, Käthe Kollwig, Adolf Menzel, Morig von Schwind, Jans Thoma, Albert Welti und Ludwig von Jumbusch. Das die lyrische Sammlung ergänzende "Jausbuch erzählender Dichtung".

"Das fröhliche Buch". Aus deutscher Dichter und Maler Runft gesammelt von Serd. Avenarius. Eine Lese nicht nur des lachenden, sondern auch des verhaltenen, keuschen, des starken Zumors: der erste Versuch, auf seine Weise den Zumor als Seelsorger ins deutsche Zaus zu laden.

Von Ferdinand Avenarius sind in neuen Auflagen folgende Dichtungen erschienen:

Stimmen und Bilder. Weue Gedichte. Mit Buchschmuck von J. V. Cissarz. Verlegt bei Georg D. W. Callwey in München. Geheftet Mk. 2.—, gebunden Mk. 2.50

Lebe! Eine Dichtung. Verlegt bei Georg D. W. Callwey in Munchen. Geheftet MF. 1.50, gebunden MF. 2.—

Wandern und Werden. Jugendgedichte. Mit Buchschmuck von J. V. Cissarz. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena. Geheftet Mf. 4.—, gebunden M. 5.—

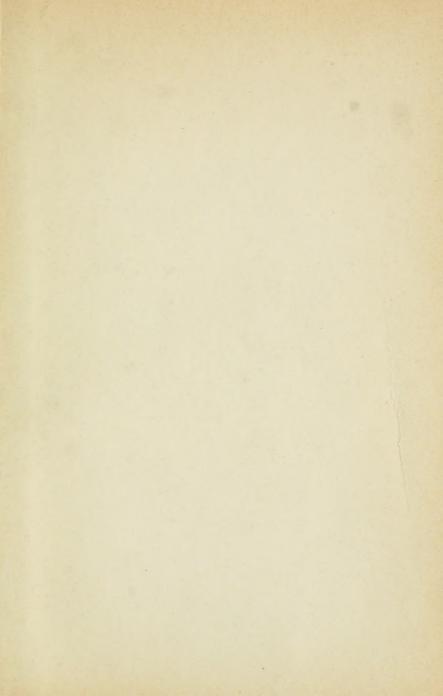





